## Beorge Wilhelm Stein,

der Arzeney: Gelahrtheit Doctors, und Hochfürstl. hessischen Hof: Maths; der Arzeney, Bund: Arzeney und Entbindungs: Kunft O. O. Lehrers am Collegio Carolino; Arztes und Gesburtschelfers am Accouchir; und Findelhause zu Cassel; des Collegii Medici daselbit, der Fürstl. hessischen Atademie der Wissenschaften zu Giessen, und der Hollandischen Gesellschaft der Wissenschaften zu haarlem,

Mitgliedes;

## Practische Anleitung

a u t

## Geburtshülfe.

Zum Gebrauche der Vorlesungen.

Mit Rupfern.



Dritte vermehrte und verbefferte Auflage.



Cassel,

Im Verlage ben Johann Jacob Cramer, 1783.

Chine Dilling Still TRITICAL TENENTS ATTENDANCE



## Vorbericht.

aich mich in der neuen Ausgabe der theoretischen Anleitung zur Geburtshüfe, als des ersten Theiles dieser Bissenschaft, bereits so über die vorzüglich guten Anstalten, als über die Art und Weise, nach welcher die Entbindungskunst an dem hiesigen illustren Eollegio Carolino theorestisch gelehrt, und zugleich practisch in dem Accouschir Hospitale allhier betrieben wird, zwar kurz, jedoch hinlänglich erklärt habe; so kann ich mich ben der Ausgabe der gegenwärtigen practischen Anleitung, als des zwenten Theiles der Geburtschüsse, noch kürzer kassen, und darf nur sagen, daß ob ich zwar auch dieser, gleich jener, durch \* 2

#### Vorbericht.

Berichtigungen und Bermehrungen eine größere Wollfommenheit zu geben getrachtet habe, mandennoch nicht mehr in derfelben suchen moge, als man, dem Zwecke gemäß. barinnen finden wird. namlich: eine zu Vorlesungen eingerichtete blog @ allgemeine Unleitung allgemeiner Falle, nach ein ner instematischen Ordnung und methodischen mer Lehrart, von der ich wünsche, daß sie gefallen moge. Denn die mancherlen Abweichungen vom Allgemeinen ins Besondere, muffen entweder im mundlichen Bortrage eingeschaltet werden, ober sie konnen, um ein Lehrbuch nicht über die Schranken auszudehnen, vielmehr nicht anders und besser erlernt werden, als in einer genauen Schilderung einzelner und besonderer Källe, die ich mir in einem Specialwerke von widernatur= lichen und schweren Geburten, zur Bestätigung meiner Theorie, allenfalls vorbehalte.

Uebrigens habe ich dem gegenwärtigen prace tischen Leitsaden, so viel möglich, die nämliche Einrichtung und Gleichförmigkeit mit dem theoretischen zu geben gesucht, und mich daher auch hier der Kürze dergestalt bestissen, daß ich den Vortrag, der Absicht angemessen, aphoristisch gesaßt habe.

mil

m

den

#### Borbericht.

Co wie also der erste Abschnitt eine allgeneine Theorie der widernatürlichen und schweren
Manualgeburtsoperationen vorträgt, welcher int
wehren Abschnitte die Geschlechter, sammt ihren
Battungen, als practische Muster, um darnach
n der Machine zu arbeiten, folgen; so hat es
uich im dritten Abschnitte gleiche Bewandtnis,
n Absicht auf eine Theorie der Instrumentalgeurtsoperationen, welche als eine Vorbereiung zur Prari mit den Instrumenten selbst,
nach den Mustern des vierten Abschnittes, vorungeschickt wird.

Mit den Rupfertafeln, welche zur Erklärung einiger in der Gedurtshülfe widernatürlicher und schwerer Fälle dienen sollen, und welche größtenschils von Smellie entlehnt sind, hat es sonst; in Absicht auf die Paragraphen, denen sie so mit größeren, als die Figuren selbst mit kleinern Ziffern angehängt sind, die nämliche Beschaffensheit, wie in der theoretischen Anleitung zur nastürlichen Geburt. Die Instrumente aber, womit der nicht besser zu benutzende leere Kaum unster den Hauptsiguren gefüllet worden, sind nach den besten Originalen gestochen worden.

Mehr hätte ich also diesmal nicht zu sagen, es wäre denn, daß, um der Fremden willen, wels \* 3 che

#### Borbericht.

the an den vortrestichen Anstalten und dem immer zunehmenden Fortgange des durch die hocheste Ginade Seiner Hochfürstl. Durchlaucht, des Herrn Landgrafen, gestisteten hiesigen Geburts-hauses fernern Antheit zu nehmen, und welchen daran, was sie in diesem Fache allhier zu hören, und zu thun die Gelegenheit haben konnen, zuwissen, gelegen seyn sollte, ich eine genauere Anzeige meiner Vorlesungen über die Entbindungstunst in solgendem sogenannten Eurriculo anzhienge.

### Semestre.1.

- 1) Die Theorie der Entbindungsfunft.
- 2) Die Praris der Entbindungskunst, sammt einem systematischen Eursu Operationumin der Machine.
- 3) Ein theoretische practisches Eraminatorium und Disputatorium.

## Semestre 2.

1) Die gelehrte Geschichte der Entbindungs, funst.

ber

(3)

何处

1

Alexandration of the Alexandra

#### Vorbericht.

- 2) Ein eritisches Casual-Collegium über die verschiedenen Schriftsteller in der Entbinsdungskunft.
- 3) Ein Collegium, worinnen die Erklärungen und Beurtheilungen meiner eignen Besobachtungen von Geburtsfällen vorgetragen werden.

Gleichwie nun ben der Theorie sowohl, als ben der Praxi, meine eigene Handbucher zum Grunde gelegt, und die Zuhörer nicht nur in dem Fantome alltäglich geübt, sondern auch ben den im Geburtshause häusig und sehr versichtieden vorfallenden Geburten, unter meinem Benstande selbst Hand anzulegen, zugelassen werden: so sind zween Tage in der Woche den Uedungen im Untersuchen gewidmet, und wird die Praxis im Gedurtshause auch im zweyten halben Jahre fortgesetzt.

Die gelehrte Geschichte ber Entbindungs, funst wird nach eignen Dictatis gelesen, und werden die Zuhörer darinnen besonders mit den Schriftstellern und ihren Erfindungen in der Geburtshulfe bekannt gemacht.

In

#### Vorbericht.

In dem Collegio Casuali durfen die Zuhörer gefällige Schriftsteller und deren Wahrnehe mungen selbst wählen.

Alle Vorlesungen werden deutsch gehalten, es ware denn, daß Fremde den lateinischen oder französischen Vortrag privatissime verlangten.

Die jedesmalige Vorlesungen, welche, nach der Unsahl und Willführ der Zuhörer, privatim, in alltäglich unausgesetzten Stunden gelesen wersden, nehmen 14 Tage nach Michaelis und Ostern ihren Unfang; dennoch werden Collegia privatissima auch zu allen andern Zeiten gegesben.



Inhalt

## Inhalt

Des

## Lehrbuches

January Company of the Armer Property of the Company of the Compan

A STREET, STATE OF STATE OF STATE OF STREET, STATE OF ST

Seite

#### Dynam Einleitung wand er werter

zur Geburtshülfe, in widernatürlichen und schweren Fällen.

## Erster Abschnitt.

Won der allgemeinen Theorie der widernactürlichen und schweren Fußgeburten.

Erftes Capitel. Bonder Fufgeburt, und ihrem Uns terfcheide.

3meptes Capitel. Bon der Rennenig, und Unters Scheidung der Theile des Rindes.

Drittes

6

## Inhalt.

|                                                                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Drittes Capitel. Bon der Beurtheilung ber Lage des Kindes, aus der Stellung seiner Theile jur Geburt.         | 20    |
| Biertes Capitel. Bon den Urfachen der widernatur; lichen Lagen des Rindes, jur Geburt.                        | 34    |
| Funftes Capitel. Bon der Schiefen Lage der Gebari<br>mutter, und ihren Rennzeichen.                           | 39    |
| Sechstes Capitel. Bon den verschiedenen Lagen der Gebarenden, in widernaturlichen und schweren Geburtsfällen. | 49    |
| Siebendes Capitel. Bon der Bendung überhaupt, ihren Anzeigen und Gegenanzeigen.                               | 56    |
| Achtes Capitel. Bon der Beurtheilung und Borher, fagung, ben widernatürlichen und schweren Fuß, geburten.     | 66    |
| Meuntes Capitel. Bon der Wendung ins befondere, und den allgemein daben zu beobachtenden Regeln.              | 74    |

Entit C

\* Sweyter

## Zwenter Abschnitt.

| Von den Manualoperationen, und ihrer Classification. 94                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erffes Capitel. Bon der Fußgeburt, und ihren Gattungen. 99                                      |
| 3mentes Capitel. Bon der gedoppelten Geburt, und ihren Gattungen.                               |
| Drittes Capitel. Bon der Querlage des Rindes, mit unterwarts hangenden Extremitaten. 113        |
| Viertes Capitel. Von der Querlage des Rindes, mit                                               |
| Funftes Capitel. Bon der ichiefen Lage des Rindes,<br>mit vorgefallenen obern Extremitaten. 123 |
| Sechetes Capitel. Bom Accouchement forçé. 126                                                   |
| Siebendes Capitel. Bon den ichmeren Rachgeburtes                                                |

154

## Dritter Abschnitt.

| Won der allgemeinen Theorie der widerna | 18  |
|-----------------------------------------|-----|
| turlichen und schweren Ropfgeburten.    | 140 |

| 98 | türlichen und schweren Kopfgeburten.                          | 140     |
|----|---------------------------------------------------------------|---------|
|    | & Capitel. Bon der schweren Ropfgeburt, und :em Unterscheide. | 141     |
| 2  | and make a man and the standard facilities.                   | town of |

| Zweytes Capitel. | Von den Urjachen der joweren        | 33000 |
|------------------|-------------------------------------|-------|
| Sopfgeburten.    | - And something                     | 148   |
|                  | the same of the same of the same of |       |

| Drittes Capitel. | Bon den nothigften und nuglichften |
|------------------|------------------------------------|
| f Instrumenten   | jur Geburtehulfe.                  |

| Biertes Capitel. | Bon der Urt | und Weise, | wie die | States |
|------------------|-------------|------------|---------|--------|
| Instrumente m    | ürken.      |            |         | 167    |

| Fünftes | Capitel.  | Von den  | Indicationen, | <b>zum</b> | Ges |
|---------|-----------|----------|---------------|------------|-----|
| brand   | be der Su | frumente | r r.3-/- 9-   |            |     |

| 41 11             |                               |     |
|-------------------|-------------------------------|-----|
| Sechstes Capitel. | Bon den allgemein zu beobach: | TON |
| tonnen Regolu ho  | um Behrauche der Entrumente   | 170 |

## Vierter Abschnitt.

| Von den Instrumentaloperationen, und ih: rer Classification überhaupt. | 183 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erftes Capitel. Bon dem eingefeilten Ropfe, mit                        |     |
| dem Gesichte nach hinten.                                              | 188 |
| 3mentes Capitel. Bon dem eingekeilten Ropfe, mit                       |     |
| dem Gesichte in der Geite.                                             | 202 |
| Drittes Capitel. Bon dem eingefeilten Ropfe, mit                       |     |
| dem Gefichte nach vornen.                                              | 206 |
| Biertes Capitel. Bon dem fchiefftehenden eingefeils                    |     |
| ten Ropfe.                                                             | 208 |
| Runftes Capitel. Bon dem eingefeilten Ropfe, mit                       |     |
| dem Gefichte voran.                                                    | 211 |
| Sechstes Capitel. Bon der Perforation des Ropfes.                      | 217 |
| Siebendes Capitel. Bon dem eingefeilten Ropfe,                         |     |
| nach der Wendung.                                                      | 225 |
| Achtes Capite!. Bon dem abgeriffenen und gurud:                        |     |
| gebliebenen Ropfe.                                                     | 227 |
| Meuntes Capitel. Bon den eingefeilten Schultern.                       | 231 |

Behntes

### Inhalt.

| Behntes Capitel. Bon dem eingefeilten Sintern.                                    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eilftes Capitel. Bon den Gefeten, jum Gebrauche des drepblatterichen Ropfziehers. | 237   |
| Swolftes Capitel. Bon der Raisergeburt.                                           | 240   |



Practische

## Practische Anleitung

aur

## Geburtshülfe,

in

widernatürlichen und schweren Fällen.

Promiffs Phikking

## estina arriand

man frameway the man with the land



# Geburtshülfe

in

widernatürlichen und schweren Fällen.

#### S. I.

50 wie die gerade Linie, als die einzige in ihrer Urt, die Richtschung ist, nach welcher man die Abweichungen frums mer Linien bestimmt; so ist die natürsliche und leichte Geburt, als die eins

sige in ihrer Urt, die Regel und der Maafstab, wors nach man die Abweichungen aller übrigen Geburten beurtheilt.

S. 2.

Die natürliche und leichte Geburt aber ift diejenis ge, in welcher das Kind mit allein voranliegendem und und rechtgestelltem Kopfe, von der Natur, fast ohne Benhülse der Kunst, gemeiniglich lebendig und in kurzer Zeit, zur Welt gebracht wird (Theor. §. 420. u. f.). Unter vielen Erfordernissen zu dieser natürzlich leichten Geburt, muß das Kind vornehmlich so vorliegen, daß das Vorderhaupt rückwärts, das Hinterhaupt aber vorwärts gewandt sen; (Theor. §. 422. Nr. 6.) Daher die natürlich leichte Gesburt (gleich der geraden Linie §. 1.) auch in ihrem Geschlechte die einzige ist, und keine Gattungen nes ben sich hat; (Theor. §. 421.)

#### S. 3.

Hieraus laßt sich leicht beurtheilen, was man sich eigentlich unter widernaturlichen Geburten übershaupt vorzustellen habe, namlich: Abweichungen von der naturlichen einzigen Regel.

#### S. 4.

Insonderheit aber ist die Geburt widernatürlich zu nennen, in welcher, 1) statt des Ropses, ein anz derer Theil des Kindes zur Geburt vorliegt; oder, 2) obgleich der Kopf vorliegt, er dennoch salsch gezstellt ist; oder, 3) wenn gleich der Kopf wohl gestellt ist, er dennoch nicht der allein vorliegende Theil ist; oder, 4) wenn endlich der Kopf, ohne Rücksicht auf dessen, age, entweder gegen ein natürliches Becken zu groß, oder, 5) wenn ein übelgestaltes Becken, gegen einen natürlich großen Kopf, zu klein ist, zc. und die Geburt nicht anders, als mittelst unumgängslicher Benhülse der Kunst, vor sich gehen, oder sonst durch die natürlichen Geburtswege wohl gar nicht gezendiget werden kann.

#### · S. 5.

So wie also die vollkommen natürliche Geburt in ihrem einzigen Geschlichte die einzige Gattung auss macht; (§. 2.) so sind die widernatürliche Gebursten, sowohl nach ihren Geschlechtern überhaupt, als nach ihren Gattungen ins besondere, gar mannigsaltig.

#### S. 6.

7

Man kann daher sagen, es gebe der eigentlich so genannten widernatürlichen Geburten so viel, als es, außer dem rechtgestellten Kopfe, Theile des Kindes gibt, welche zur Geburt zuerst in den Mutz termund eintreten können. Denn je nach der Verz schiedenheit der zuerst eintretenden Theile und ihrer lage, hat auch das Kind in der Gebärmutter jedesz mal eine andere, der Nichtung des vorankommenden Theiles entsprechende, Stellung und lage, und hierinnen liegt das Wesen sammt dem Unterscheide der widernatürlichen Geburten.

#### S. 7.

Alle widernatürliche Geburten aber, wenn sie nicht mit dem Kopfe voran geschehen, können nicht anders, als mit den Füßen voran, vollendet werden. Denn das dritte mögliche Geschlecht von Geburten, mit dem Hintern voran, muß man billig, so viel als thunlich, vermeiden, weil das Kind nur eine sach durch die natürlichen oder künstlichen Geburtss wege kommen soll, indem sonst Mutter oder Kind, mehr eder weniger Gesahr läuft. Es gilt dieses sogar vor der Kaisergeburt.

#### S. 8.

Die widernatürliche Geburten werden daher in die zwo Hauptclassen, der schweren Kopfe und Fußges burten, eingetheilt. Bende Classen begreifen verschies dene Geschlechter (genera) in sich, deren ein jedes verschiedene Gattungen (species) hat. (Theor. S. 427.)

#### S. 9.

In der Hauptclasse der schweren Kopfgeburten Fann selten ohne Werfzeuge gearbeitet werden: die Hauptclasse der widernatürlichen und schweren Fußigeburten aber erfordert gemeiniglich nur die Husse einer geschieften und geübten Hand. Es werden dat her alle Verrichtungen des Geburtshelfers in wiedernatürlichen und schweren Fällen, in die zween practischen Theile der so genannten Manual: und Instrumentaloperationen eingetheilt.

#### S. 10.

Diesem zu Folge werden also, nach einer guter Methode, die Fußgeburten, und die zu ihrer Hulfiersorderlichen Manualoperationen, billig zuerst ab. gehandelt.

#### S. 11.

Da aber bende Sauptclassen verschiedene Geschlech ter in sich begreifen, welche verschiedene Gattunger haben; (§. 8.) so gelangen wir, durch eine richtige Elassissischen derselben untereinander, gar bald zu ei nem vollkommenen System, welches um viel nothi ger und nüglicher ist, als es, besonders ben der Lehre

tod

von der Wendung und der Fußgeburt, hauptfächlich darauf ankömmt, daß, vernünftigerweise, ein Gesichlecht in das andere, und in diesem, eine Gattung in die andere, verwandelt werde.

#### Ş. 12.

Vor jeder Hanptelasse wird übrigens eine allges meine Theorie, sammt der spstematischen Classificastion, vorausgeschickt, und die Praxis darauf gesgründet.



## Erfter Abschnitt.

Von der allgemeinen Theorie der wis dernatürlichen und schweren Fußgeburten.

#### S. 13.

ie widernaturliche und schwere Fußgeburt, (Partus præternaturalis et disficilis pedibus præviis, seu partus agripparum) ist diejenige Manuals operation, in welcher das Kind, nicht mit dem Kopfe voran, geboren wird, sondern mit den Fußen zuerst, und mit dem Kopfe zuleht, geschickt zur Welt bes fordert werden muß.



#### Das erste Capitel.

Von der Fußgeburt und ihrem Unterscheide.

#### S. 14.

Die Fußgeburt überhaupt ist bald vollkommen, bald unvollkommen; bald leicht, bald schwer, und fällt da: her, gleich anderen, bald glücklich, bald unglücklich, aus:

aus; fie erfordert bald die fo genannte Wendung, (welche entweder vollkommen, oder unvollkommen ift) bald nicht. Und obgleich die Fußgeburt zuwei: len leicht von Statten geht; fo ift jedoch auch die leichte Rufgeburt nichts destoweniger widernaturlich zu nens nen. (§S. 2. 4. 7.) Denn bende, naturliche und wie bernaturliche Geburten, fonnen bald leicht, bald fcmer fenn, (Theor. S. 419.) und daher bald glucklich, bald unglücklich ausfallen.

S. 15.

Da aber nicht nur überhaupt gewisse widernatic: 1. liche und schwere Kopfgeburten, mittelft der Wendung, 1. in die Rußgeburt verwandelt werden muffen, fondern auch besonders, außer den Fußen selbst, ein Kind noch mit mancherlen andern Theilen feines Korpers in Die Geburt querft eintreten fann; (§S. 2. 4. 6.) fo muß man sowohl die Theile des Ropfes und des Korpers, als ber außern Glieder des Kindes wohl fennen, und felbige durch das finnliche Gefühl feiner Sande wohl zu beurtheilen und genau von einander zu unterscheiden wiffen.



#### 

## Das zwente Capitel.

Von der Kenntniß und Unterscheidung der Theile des Kindes.

S. 16.

Die Kenntniß und Unterscheidung der Theile des Kindes in der Beburt, ift eine der ersten und wesent: 21 4 lich:

#### 8 I. Abschnitte II. Capitel, von der Kenntniß

lichsten Lehren in der practischen Entbindungskunft, wodurch wir, besonders in der widernatürlichen und schweren Geburt, denjenigen Korper, mit dem wir umgehen sollen, recht kennen und handhaben lernen.

#### S. 17.

Es ist aber nicht genug, daß man einen jeden Theil des Kindes einzeln und ins besondere kenne, sonz dern man muß sich auch mit denselben in ihrem Zussammenhange und überhaupt so bekannt machen, daß man dieselben darinnen hinwiederum, an und für sich allein, voneinander zu unterscheiden, im Stande sen. Aber, in einen engen Naum zusammengedrängte Gliedmaßen, wovon man zuweilen eine nur sehr geringe Fläche betasten kann, mittelst des bloß sinnlichen Gesühles, recht zu erkennen und zu unterscheiden, ist in der That so schwer, als leicht es senn würde, wenn sie, in einem frenen Naume entwickelt, vor Augen lägen.

#### S. 18.

Man muß sich also fleißig üben, wie Blinde, die ohne Gesicht, alles durch das Gefühl unterscheiden Iernen, und es darinnen oft weiter bringen, als and dere, die mehrere Sinnen zu Husse nehmen können. Sin Geburtshelfer muß ohnehin aus Bescheidenheit oft blind senn, oder sein Gesicht wenigstens verläugenen. Gefühl, Sinbildungskraft und die Augen des Berstandes mussen daher ben einem Geburtshelfer den Mangel des Gesichtes oft ersehen. Aber eben deswegen sind Hebanunen mehrentheils in benderlen Bedeutung blind.

(

ben

lut Gr

101

bit

get

5000

ni

SE

60

111

til be

#### S. 19.

So wichtig nun ohne Zweifel diese Lehre ift, in: bem ein großer Theil der glucklich auszuübenden Runft darauf beruhet; so febr muß man sich, nicht ohne Grund, darüber mundern, daß diefe außerliche Ungs tomie des Kindes von altern Geburtshelfern schlechters dings übergangen worden, von den Reuern aber, ges gen Vermuthen, wieder verabfaumet wird.

#### S. 20.

Go trocken aber diese Materie auch senn mag, so aussubrlich und schon hat sie jedoch Cranz, zur Bierde feines fonft in die Rurge gedrangten Lehrbuches, querst abgehandelt. Es ist der Muhe werth, ibm. um der Wichtigfeit der Sache willen, zu folgen.

Die Theile des Kindes unterscheiden sich namlich nicht nur nach besondern Kennzeichen untereinander felbst, fondern man kann und muß auch aus der Las ge eines Theiles, auf die Lage der andern Theile, und also auf die Lage und Stellung des Kindes über: haupt schließen. Man siehet also leicht, wie nothig und nuglich diefe Lehre fen, (S. 15.) will man ans bers nicht im Finstern tappen, und auf ein Gerathe: wohl verfahren.

#### S. 22.

Bendes aber, die einzelne Theile des Kindes, und nach der Stellung berfelben, die Lage der andern benachbarten und entfernten Theile, und alfo des Rin:

#### 10 1. Abschnitte II. Capitel, von der Renntniß

des überhaupt, (§. 21.) erfährt man auf eine zwensfache Urt, entweder durch die äußere, oder innere Untersuchung. Jene ist jedoch nicht allemal so sicher und pünctlich, als diese, sondern entscheidet nur das Allgemeine der Lage. Lehtere aber ist wieder zwensfach, und geschiehet; entweder ben noch stehendem, oder schon abgegangenem Geburtswasser. So gewiß nun jene, von lehter Urt, überhaupt ist; so überzeusgend ist diese ins besondere.

#### S. 23.

115

Der vorliegende Kopf wird überhaupt aus der Hirnschale erkannt. Die Hirnschale verräth den Kopf hauptsächlich durch ihre gewöldte Fläche, und durch die beinerne Härte, indem das wenige Fleisch aus nichts; als aus den allgemeinen, äußerlich mit dem Kopshaar verschenen Bedeckungen, besteht; die Nähete aber, und die Fontanellen, zeugen ins besondere so gewiß von der Gegenwart des Kopfes, als deren Lauf und Stellung gegen das Becken, die Lage des selben bestimmen.

#### S. 24.

In seltenen Fallen, wo die Natur in der ersten Bildung gleichsam einen Fehler begangen, und benm Baue des Kopfes der Sache entweder zu viel oder zu wenig gethan; da wird das untersuchende Gefühl frenlich oft so lange getäuscht, bis man die Nachbarsschaft der Theile zu Rath gezogen hat.

#### S. 25.

Der nächste Theil, welcher den vorhandenen Kopf anzeigt, ist das instehende Gesicht; das Gesicht selbst aber. aber, als ein Theil des Kopfes, machen die Augen, die Nase, der Mund, das Kinn, die Backen und die vordern Seitentheile der Ohren, als Theise des Gesichtes, überhaupt kenntbar.

#### S. 26.

Ins besondere aber erkennet man die Augen aus ihrem geradlinichten Abstande und ihrer Anzahl sowohl, als aus ihren, gleichsamkleiner Augeln, runden und weichen Erhabenheiten; auch aus demperipherie schen scharfen beinernen Rande ihrer Höhlen.

#### S. 27.

Die Nase verrath sich durch ihre langliche Erhes bung, welche an einem Ende schmal und beinern, am andern breiter, halb knorplicht und halb fleischicht, auch daselbst mit den Nasenlöchern versehen ist. Die Lage derselben, zwischen den Augen und dem Munde, bestätiget die Wahrheit der Sache.

#### S. 28.

Der Mund wird außerlich aus einem länglichen offenen Spalte und aus den weichen Lefzen, innerlich aber aus den länglich scharfen und harten Rändern des Zahnsleisches, aus einer weiten Jöhle und der darinnen oft beweglichen Junge, erkannt. Diesems nach ist, zur Vollkommenheit des Beweises, der Stand des Mundes, zwischen der Nase und dem Kinne, hier fast nicht nothig.

#### S. 29.

Das Kinn aber verrath fich aus seiner hervorstes benden halbrunden beinernen Spige. Der Stand,

#### 12 1. Abschnitts II. Capitel, von der Renntniß

zwischen dem Halse und dem Munde, ist hier, zur Sicherheit der Sache, allerdings nothwendig.

411

fo

n

10

#### S. 30.

Die Backen erkennt man aus ihrer fleischichten Substanz, besonders aber aus der Nachbarschaft vorerwähnter Theile und der Ohren.

#### S. 31.

Die Ohren werden durch ihre kleine ungleiche Ershebung an dem Kopfe, durch die kleinen Lappen, und durch die auswendige knorplichte Hohle, bemerkt.

#### S. 32.

Die besondere Nichtung dieser Theile dienet so sehr die tage des Kopfes und des ganzen Kindes auszumachen, als die leicht entstehende Geschwulst dieser Theile dieselbe verlarvet, und ihre Kenntniß und Beurtheilung um so viel beschwerlicher machen kann.

#### S. 33.

So wie der Hals überhaupt aus seiner Lage, zwischen dem Kopfe und dem Oberleibe, und aus seiner entlindrischen Gestalt erkannt wird; so unterscheid den ihn ins besondere seine vier Hauptslächen. Die vordere Seite liegt zwischen dem Kinne und der Brust, und unterscheidet sich mittelst der Kehle von der hinstern Seite. Die hintere Seite liegt zwischen dem Hinterhaupte und dem Rücken, und unterscheidet sich von der vordern durch den Nacken, und die daselbst sehr merklichen Hervorragungen der spissen Fortsäse der Halswirbelbeine. Die Seitenstächen des Halses äußern

außern fich durch ihre fleischichte Runde, und aus der tage zwischen den Dhren und den Schultern.

#### S. 34.

Den Oberleib beurtheilt man nach seinen vier ber sondern Sauptflachen, welche überhaupt den knochers nen Brustkaften ausmachen.

#### S. 35.

Die vordere Seite des Oberleibes, oder die Bruftfelbst, macht sich durch das wenige Fleisch, die beis nerne Harte des Brustblattes, durch die Rippen von den Seiten, die Schlusselbeine von oben, die Brus ste von jeder Seite, und durch den Bauch von uns ten, kenntbar.

#### S. 36.

Die hintere Seite des Brustkastens, oder den obern Theil des Rückens, beurtheilt man aus den stärker hervorragenden spisen Fortsätzen der Birbels beine des Rückgrads und den davon abgehenden Rippen, besonders aus den umschriebenen harten und scharfen Rändern der Schulterblätter.

#### S. 37.

Die Seitenwände des Bruftfassens erkennt man aus der stärkern Erhabenheit der Nippen, und ihren merklichern fleischichten Zwischenraumen, besonders aber aus der Nachbarschaft anderer Theile des Brustkfastens. (§§. 35. 36.)

#### 14 1. Abschnitts II. Capitel, von der Renntniß

#### S. 38.

Der Unterleib unterscheidet sich von dem Oberleit be überhaupt leicht, vermöge der sehr verschiedenen Spannung der Theile, welche mit Fleisch überzogen sind, und die dem eindrückenden Finger, ohne sont derbaren Widerstand, einigermaßen nachgeben; Uebers das verrathen den Unterleib die Nippen von oben, und das Becken von unten; Ins besondere aber gibt der Nabel, und die daraus entspringende Schnur, die untrüglichsten Merkmale des Bauches.

#### S. 39.

Der Hintere, welcher von Ungeübten zuweilen noch leicht mit dem Kopfe verwechselt wird, zeich: net sich überhaupt durch die Härte des Fleisches der gleichsam runden Kugeln der Hinterbacken, und der darzwischen ausgeschnittenen länglichen Furche, aus, in welcher von hinten, die letzten Wirbelbeine des Heiligenbeines und des Steisbeines durchgefühlt werden können; Ueberdas verrathen auch den Hintern von vornen, die zwischen den Schenkeln vorshandene Geburtstheile. Insonderheit aber bezeich: net ihn der in der länglichen Furche der Hinterbacken, ohnweit den Geburtstheilen, besindliche After, und sein Schließmustel.

#### S. 40.

Die Geburtstheile, welche, dem Geschlechte nach, leicht von einander zu unterscheiden sind, erkennet man hauptsächlich aus der Gegend und Nachbarschaft der Theile, wo sie liegen, besonders aus der Harte der Schoosbeine und den seitwarts abgehenden Schenkeln.

Man

Man hat daben vorzüglich auf die Richtung der Gesturtsglieder acht zu geben, um daraus die Lage der übrigen Theile des Kindes zu beurtheilen. Huch bat man zu merten, daß die Geburtsglieder febr leicht aufschwellen, und dadurch oft ziemlich unkenntbar werden konnen. Man foll sie daher aus dieser und andern Urfachen, gleich der Nabelschnur und den Gesichtstheilen, vornehmlich den Augen, bennt Betaften forgfaltig, und so viel möglich, schonen.

#### S. 41.

Ben der Untersuchung dieser Theile will indessen Die Klugheit zuweilen auch, der Mutter vor der Sand ju verbergen, von welchem Gefchlechte das Rind fen.

#### S. 42.

Die obern und untern Ertremitaten, bas ift: Urme und Beine, foll man wohl voneinander gu unterscheiden wissen, damit man nicht, sich zur Schande, der Mutter und dem Rinde aber gunt Machtheile, eins für bas andere ergreife, es fen benn, daß man in feltenen Fallen, und aus guten Urfachen, gefliffentlich den Urm, fatt eines Beines, querft nehme und hervorbringe.

#### S. 43.

Die obern Ertremitaten bestehen aus den Obers und Borderarmen. Bu jenen gehoren: die Schuls tern und die Uchseln, sammt der fleischichten lange lichen Runde des Oberarmes felbft. Bu Diefen Die Sande, die Robren des Borderarmes, und die Ele bogen.

#### 16 1. Abschnitts II. Capitel, von der Kenntniß

#### S. 44.

Die Schultern, welche den obern runden Theil des Urmes ausmachen, und an ihrer Ründe, welche fast größer und merklicher ist, als die Ründe der Anie, mit welchen sie leicht verwechselt werden, geben sich vorzüglich in ihrem Zusammenhange mit den andern Theilen, nach ihrer Lage zwischen dem Halse und den Stogen, zu erkennen. Die Uchsel wird aus ihrer Höhle unter der Schulter, und aus der Nachbar; schaft des Brustkastens, erkannt.

#### S. 45.

Die Hand verrath sich durch die Faust und Finger. Die Handsinger und die Fußzehen, werden ins dessen leicht untereinander verfannt; Aber die Lange der ersteren, ihr ungleicher Stand und ihre stärkere Albsonderung, besonders des Daumens, machen jene vor diesen leicht kenntlich.

#### S. 46.

Die Elbogen haben mit den Knien oft bendes, die Krümmung mit dem Oberarme, so wie mit dem Schenkel, und die Ründe gemein, und werden daher gern miteinander vertauscht. Dennoch ist die Ründe der Elbogen viel spikiger und ungleicher, als die Ründe der Kniescheiben, welche auch einigermaßen beweglich sind: Die nachbarschaftliche Lage dieser Theile aber, und der Unterscheid zwischen Hand und Fuß, vermag sie gar bald von einander zu unterscheiz den.

#### i \$•. 47• ::..:

Die untern Ertremitaten find; die Schenfel, Die Ruic, die Schienbeine, und die Ruge.

#### \$. 48.

Die Schenkel verrath das dicke Fleisch und ihre conische Figur, besonders der Zusammenhang und Die Lage zwischen dem Schienbeine und dem Stamme des Korpers am Becken, mo feitmarts die Geburts: theile und der Hintere gefühlt werden.

Die Knie mochen fich von oben an den Schenfeln. von unten an den Schienbeinen, von vornen an ihrer Rünfe und der beweglichen Kniescheibe, von binten aus ihrer ausgehöhlten Buge, fenntbar.

#### S. 50.

Die Schienbeine werden von oben aus bem ere fannten Knie, von vornen aus der scharfen Robre. von hinten aus der Wade, von unten aus den Ande cheln und dem Fuße, beurtheilt und erfannt. of State of the Property of the of the

#### S. FI. In to . W. 1-2 15

Den Ruß bezeichnen von vornen die Beben, und ber Winfel, ben er mit bem Schienbeine macht; boit binten die fpige fudcherne Ferfe, und von benden Seiten, die fo genannte Anochel.

#### 1.578 .K. S. 152. 1197017

Huffer diesen Theilen des Rindes, tonnen auch die Theile des Enes (Theor. S. 265.), Mek, Mas bel:

#### 18 1. Abschnitts II. Capitel, von ber Renntniß

belschnur und Mutterkuchen, in der Geburt zuerst in den Muttermund eimreten. Sie mussen daher, gleich jenen, erkannt und von einander unterschieden werden, theils um ihrer zu schonen, theils auch an einigen Orten um der Taufe willen. (Theor. S. 266.)

#### 

Das Netz ist entweder noch ganz, ober zerrissen. In jenem Falle ist es entweder von dem bald mehr, bald weniger, darinnen enthaltenen, und durch die Kraft der Wehen vorgetriebenen Schaaswasser, ges spannt und prall, oder nicht. Daher läßt es sich ein: mal besser spühren, und von der Kugel des Kopfes selbst besser unterscheiden, als das andere mal. Bis: weilen hängt jedoch die Blase lang, schlass und wurst: formig aus dem schiesen Muttermunde heraus.

## con end on the a page \$. 54.

Die Nabelschnur zeigt sich, unter dem Gefühle, in der Gestalt einer runden, weichen, gemeiniglich doppelt gegeneinander liegenden, oft ungleich knotigen Schnur, in welcher entweder Pulsaderschläge gespührt werden, oder nicht. Sie kann zuweilen dick anlausen, und sich, gleich andern Theilen, (§§. 32.40.) durch ihre Geschwulst kast unkenntlich machen. Bisweilen schlingt sie sich um den Hals, oder andere Glieber; oder sie liegt, wie gekränseltes Gedärm, zwischen den Handen und Füßen; oder sie macht Schlingen, und wahre Knoten. (Theor. §. 350.).

Model Derbie Shellen, die Geberg II e auch Die Shelle ber Broz (Liberal, 1965), 1984 in die

Style

#### 5. 55.

Die Gegenwart des Mutterkuchens auf dem Mute termunde, außert fich den Sinnen überhaupt, außer der vorgangigen periodischrecidivirenden, und felbit jur Zeit der gemeiniglich frubzeitigen Geburt, noch würtlich vorsenenden farten Mutterblutvergießung. besonders dem Gefühle, durch die Empfindung eines ichwammichten, fleischichten Korpers, der in den Mutterhals gleichsam verwachsen zu fenn scheinet. und welcher dem Finger im Gefühle, feiner Unebens beiten wegen, gleichfam wie eine fleine Blumenfohle staude, vorkommt, und gemeiniglich verhindert, daß wenig, oder gar nichts, vom Kinde felbft, gespuhrt ju werden, vermag. Besondere Kennzeichen, vor, und in der Geburt, follen die feltene, aber gefährliche Gegenwart deffelben auf dem Muttermunde, an feis nem Orte, naber bestimmen.

#### S. 56.

So wie aber die genaue Kenntnif einzelner Theis le, ihrer Lage, und Berbindung mit andern Thei: Ien, um der Unterscheidung willen untereinander. bochst nothig ift, (§S. 16. 17.) und die Kenntniß mehrerer Theile, welche zusammen in den Mutter: mund eintreten konnen, fehr fordert; fo bochft nothia ift es auch, aus ben, nach gewisser Richtung in den Mattermund querit eintretenden Theilen des Rindes. ju urtheilen und ju wiffen, in welcher Richtung das Rind in Mutterleibe liege, (S. 21.) wenn man ans ders seine Kunft wissenschaftlich, und glücklich ause üben will.

## Das dritte Capitel.

Von der Beurtheilung der Lage des Kindes, aus der Stellung seiner Theile zur Geburt.

#### S. 57.

Die außerliche Untersuchung ist zuweilen hinlange lich, besonders die widernatürliche Lage des Kindes, nach der unsörmlichen Gestalt des Unterleibes, übers haupt zu erkennen zu geben (S. 22.); dennoch verssichern wir uns, mittelst der innerlichen Untersuchung, von bendem, der unrichtigen Lage des Kindes in wie dernatürlichen Fällen sowohl, als von der richtigen Lage desselben in natürlichen Fällen, am gewissesten. (Theor. S. 188. Prar. S. 22.)

#### S. 58.

Ben der natürlichen und leichten, so wie ben der widernatürlichen und schweren Kopfgeburt, urtheilt man aus dem Laufe der Nähte und der Stellung der Fontanellen gegen das Becken, von der guten oder bössen Lage des Kopfes, und den daher rührenden besons dern Eigenschaften der Geburt. (Theor. §S. 398. 399. 400. Prar. S. 57.)

#### S. 59.

Ein gleiches, in Absicht auf die Richtung des, außer dem Kopfe, in den Muttermund eingetretenen Theiles des Kindes, gilt in den desmegen offenbar widers

widernaturlichen, schweren und mislichen Geburten, und von daber unterscheidet fich ein Geschlecht von bem andern, eine Gattung von der andern.

## S. 60.

Die Geburt ift entweder offenbar widernaturlich, oder nicht. (§. 59.). In offenbar widernaturlichen Geburten treten entweder die Fuße, oder andere Thei: le des Kindes, außer dem Kopfe, querft in den Mut: termund ein. In nicht offenbar widernaturlichen Beburten tritt der Ropf in einer falfchen Lage oder Richtung zuerst auf dem Muttermund ein. len fich nun außer den Sugen, andere Theile, oder ber Ropf in übeler Lage jur Geburt ein, fo muß die Wendung des Kindes vorgenommen werden; Das ift: Das Rind muß feine Lage in Der Bebare mutter bergeftalt verandern, daß es mit ben Gugen querft durch den Muttermund berausgebe.

## S. 61.

Um also die Wendung des Kindes zu bewert: stelligen, muffen Suge erlangt werden. Um Suge ju erlangen, muffen Fuße gesucht werden. Um Fuße zu suchen, muß man wissen, wo man Fuße finden soll, damit man nicht fehl greife, oder, wie manche hebamme, wohl gar glaube, das Kind habe feine Fuße.

### S. 62.

Es ift dieses jedoch noch nicht alles, sondern man muß überdas auch noch wissen, wie gewendet werden muffe, will man anders, welches jedoch noch das menia:

## 22 1. Abschnitts III. Cap. v. d. Beurth. d. Lage

wenigste ift, durch falsche Handaulegung, nicht unnothige Schmerzen verursachen; Mithin muß man vorher wohl wissen, wie die Lage des Kindes in der Gebärmutter sen, damit man sich der bequemsten Hand bedienen, Mutter und Kind schonen, und die Oper ration sicher, leicht und glücklich verrichten konne. Denn auch hier hängt vom ersten Schritte der ganze Tanz ab; und zieht man die Füße in einer unrecht ten Lage an; so geht die Arbeit nicht von Statten.

## S. 63.

Der; das Kind tritt nur mit einem Fuße durch den Muttermund heraus, indessen daß der andere Fuß noch in der Gebärmutter versteckt ist. In dies sem Falle darf das Kind zwar nicht gewandt werden, dennoch muß man gleichermassen wissen, welcher Fuß dieser herausgefallene, und jener versteckte Fuß sen, wo, und wie er liege, welcher Hand man sich bequem bedienen, wo, und wie der Fuß gefaßt, und anges zogen werden musse, soll anders die Operation nicht einen gleichen Erfolg (S. præc.) haben.

## S. 64.

Die Stellung bes im Muttermunde vorliegenden Theiles aber, lehrt bendes, sowohl die Stellung der ganzen Lage des Kindes, als auch, welcher Hand man sich, nach Vorschrift bestimmter Kunstregeln, am schicklichsten, zu geschwinder, leichter und glücklicher Verrichtung der Operation, zu bedienen habe.

## your day the strain S. 65.

Wir wollen bie Sache, nach vorangeschickten Brundfagen, in Benfpielen erlautern, und Diefe Ben: piele follen uns tehrfage liefern, aus welchen wir, in Folgerungsfäßen, Die notbigen Runftregeln fur Die Bandanwendung zieben, und bestimmen mogen.

## \$. 66.

So wie der Kopf den Fußen allezeit gerade gegen: 1. überliegt; fo befindet fich, die Stellung des Ropfes; 1. naturlicher Weise, in verhaltnigmäßiger Stellung der 2. Lage Des übrigen Rorpers, umgefehrt.

## \$. 67.

Der Ropf und seine Stellung aber, wird aus dem Laufe und der Richtung der Rahte, in Bergleichung mit den Durchmeffern des Beckens, und aus dem Stande der Kontanellen, erfannt.

## S. 68.

Lauft die Pfeilnaht (Theor. S. 399.) verhaltniße maßig mit dem fleinen Durchmeffer des Bedens (Theor. SS. 42. 407.), und die vordere Fontanelle (Theor. S. 399.) befindet fich, mit ihrer Spige, in Der Begend des Beiligenbeines; fo ift das Besicht naturlich, das ift: ruckwarts gefehrt.

## S. 69.

Lauft die Pfeilnaht verhaltnigmaßig mit dem flei: nen Durchmeffer des Beckens, und die vordere Fon: tanelle liegt, mit ihrer Spige, nahe unter dem Schoos: 8 4 bogen;

## 24 1. Abschnitts III Cap. v. d. Beurth. d. Lage

bogen; so ist das Gesicht widernatürlich, und zwar vorwarts gewandt.

### S. 70.

lauft die Pfeilnath verhaltnismäßig mit dem groe sen Durchmesser des Beckens, (Theor. S. 42.) und die vordere Fontanelle wird, mit ihrer Spige, in eie ner, oder der andern Seite des Huftbeines, befunden; so steht-das Gesicht auch widernatürlich, und zwar nach eben dieser Seite hin gewandt.

## \$. 71.

Die hintere Fontanelle (Theor. 399.) liegt in allen diesen Fallen, so wie immer, der vorderen Fonstanelle gerade gegenüber.

## \$. 72.

In allen diesen Fallen (S. 68. 69. 70.) muß man aber ben dem naturlichen Saue des Kopfes, bes sonders auf den spigen Winkel der vordern Fontasnelle wohl merken, wenn man sich anders zuweilen nicht irren will; denn nur dieser führt allein zum Bors derhaupte, und also zum Gesichte.

## S. 73.

Dder; da in eben biesen Fallen (§§. 68. 69. 70.) die hintere Fontanelle der vordern gerade gegenüber liegt; (§. 71.) so kann und muß jene der Sache den Ausschläg geben.

## S. 74.

Ramlich: zuweilen, wenn es nicht möglich ift. Die vordere Kontanelle zu erreichen; so wird statt ders felben die gegenseitige hintere Fontanelle (S. 71.) befto ebender, oder leichter gefpuhrt; und umgefehrt.

## S. 75.

Der Stand und die Richtung der hintern Fontas nelle gegen das Beden, muß daber alsdann gleichers gestalt von der Lage und Richtung des Ropfes zeugen.

## S. 76.

Gleichwie die Rahte und Kontanellen, nach ihren befondern Gigenschaften, ben noch stebenden Baffern erfannt werden tonnen; fo tritt der bloke Ropf nicht sobald durch die Kronung in das Becken, daß nicht Die Beine des Kopfes übereinander geschoben, und die Ropfbaut desmegen gleichsam zu weit werden folls Bon daber entstehen Falten, welche fich mit den Mabten gleichlaufend und gemäß verhalten. (Theor. S. 548.).

## S. 77.

Nach der lange der Pfeilnaht findet sich namlich anfangs auch eine langliche Sautfalte. Die vordere Fontanelle aber zeichnet fich, wegen ber vier verschies Denen Winkel, in welchen die Rabte ausammenstoßen, mittelft einer Falte, in der Form eines Kreuges, aus; die hintere Fontanelle dahingegen verrath fich, we: gen der Zusammenkunft der Pfeilnath mit der Sinters hauptsnaht, an einer Falte, welche fast die Form eis nes

## 26 I. Abschnitte III. Cap. v. d. Beurth. d. Lage

nes lateinischen Y hat, und daher nur einen einzigen ftumpfen Winkel macht.

## S. 78.

Der Nugen dieser Sautfalten ift, ben erfolgens der Kopfgeschwulft, diese, ohne übermäßige Spansnung der Decken, möglich zu machen.

## S. 79.

Gleich der wesentlich nothigen Borsicht ben Untersuchung der vordern Fontanelle, (§. 72.) muß man jedoch auch hier besonders auf die aufrechte, verkehrte oder liegende Stellung dieses lateinischen Y, oder des stumpfen Binkels der hinteren Fontanelle selbst, wohl merken, um zuverläßig von der Lage des Kopfes und der Stellung des Gesichtes zu urtheilen.

## §. 80.

So deutlich zu dieser Zeit (§§. 76. 77.) die unz ter den Falten selbst besindliche Rahte und Fontas nellen noch zu sühlen sind, so wenig Zeit darf dennoch der Kopf auf den serneren Durchgang zubringen, oder es arten die Falten gar bald in eine merkliche Kopfs geschwulst aus, (Theor. §. 550.) welche die Nähte und Fontanellen so verhüllt, und daher die eigentliche Lage des Kopfes jest so undeutlich macht, als sonst diese ähnliche Geschwulst, andere Theile des Kindes zu verunstalten vermag. (§§. 32. 40.).

### S. 81.

Falfchlich schreiben einige Schriftsteller dieser Kopf: geschwulft (§§. 78.80.) den Ruken zu, daß sie die Ges burts burtswege ausdehnen helfe, und zum Durchgange des Kopfes vorbereite. Sie thut vielmehr gerade das Gegentheil.

## S. 82.

Selten kann eine fast widernatürliche Theilung des Hinterhauptsbeines, mittelst einer långlichen besondern Naht, welche alsdann zween spige Winstel, in den stumpfen Winkel der Hinterhauptsnaht selbst, fallen läßt, und keinen so großen häutigen-Zwischenraum, als die vordere Fontanelle hat, trugen, und für die vordere Fontanelle selbst anges sehen werden.

## S. 83.

Verführerischer ist allerdings der Fall, in welchem die Natur, hiernächst, ein kleines drepeckigtes Bein, (os triquetrum, seu Wormianum) bildet. Dennoch sehlt alsdann die zur Bildung der vordern Fontanelle erforderliche vierte Naht, oder es läuft dieselbe vielz mehr in die Quere.

## S. 84.

Um meisten aber kann eine widernatürliche und so zu sagen ganz überstüsstige dritte Fontanelle, welche sich aus Mangel der Verbeinerung in seltenen Fällen zwischen benden ersteren, der vordern und hintern in der Mitte befindet, trügen, und für die vordere selbst gehalten werden, wo sie nicht der Mangel der Krosnennath zu benden Seiten, von der vordern Fontasnelle, welche durchaus durch die Zusammenkunst von vier Nähten gebildet werden muß, (S. 77.) zu uns terscheiden vermag.

## 28 1. Abschnitte III. Cap. v. d. Beurth. d. Lage

## S. 85.

Unverbeinerte und widernatürlicher Weise haus tig gebliebene Stellen anderwarts an der Hirnschale, z. E. an den Seitenbeinen, welche nach der Geburt leicht einen so genannten Hirnbruch verursachen, können ebenfalls, ben der Untersuchung in der Ges burt, leicht trügen, und ein falsches Urtheil von der Lage des Kopses veranlassen.

### S. 86.

Fast gleiche Bewandtniß hat es auch mit dem so genannten Basserkopfe, in Absicht auf die Rähte, welche alsdann überhaupt alle breiter und offener sind, so daß auch die Stirnnaht unter andern bis nahe an die Nase, ungewöhnlich breit angetroffen wird, und sich, zum Kennzeichen des vorhandenen Wasserkopfes, nicht in einen spiken Winkel endiget, sondern am Ende eines jeden Stirnbeines, nahe ben der Nase, eine runde Bucht macht.

### \$. 87.

Die Lage des Kopfes und seiner Theile, des . Gesichtes, ist aber in verhaltnismäßiger Richtung der Lage des übrigen Körpers; (S. 66.) mithin muß sich die Brust, der Unterleib und die Füße, in derjenigen Seite befinden, nach welcher das Gessicht gewandt ist.

### S. 88.

Führt das Gesicht zu der Bruft, die Brust zum Unterleibe, der Unterleib zu den Schenkeln und Füßen? (§§. 66. 87.) so mussen die Füße selbst auf dem Leibe, und und also dem Rücken gegenüber liegen. Mithin fon: nen, ordentlicherweise, langst dem Rücken feine Füße gefunden werden, oder sie durfen wenigstens nicht über den Rücken her angezogen werden.

## \$. 89.

Hieraus erhellet schon von selbst, daß es in dem Falle der Querlage des Kopfes, und Seitenlage des Gesichtes, (§. 70.) nicht einerlen sen, welcher Hand man sich zur Operation der Wendung bediene.

## §. 90.

Tritt das Kind mit einem Juße in die Geburt, und dieser ist so gewandt, daß die Zehen nach den Schoosebeinen, die Ferse nach dem Heiligenbeine, die große Zehe aber linkerseits der Mutter hin, gekehrt ist; so liegt das Kind aufwarts, mit dem Leibe nicht nur gegen den Leib der Mutter, (§. 66.) sondern es ist dieser Juß auch der rechte, und der versteckte linke Juß kann, wenigstens mit dem Schenkel, in keiner andern, als in der linken Mutterseite, angetroffen werden.

## S. 91.

Tritt ferner das Kind mit einem Fuße in die Geburt, (follte gleich eine Hand mit vorgefallen senn,) und dieser ift so gewandt, daß die Zehen, zum Exempel, nach der rechten Mutterseite zu stehen, und die große Zehe nach dem Heiligenbeine, die kleine Zehe nach den Schoosbeinen zu gerichtet ist; so liegt das Kind mit dem Körper entweder auswärts, oder seits wärts, und die Brust, sammt dem Kopfe, liegt verbälte 30 1. Abschnitts III. Cap. v. d. Beurth. d. Lage

haltnismaßig mit den Zehen, nach der rechten Seitenwand der Gebarmutter zu gekehrt. Der an den Schoosbeinen herunter gefallene Fuß, ist der linke, und der versteckte rechte Fuß muß an der hintern Wand der Gebarmutter liegen.

## S. 92.

Hieraus ergeben sich alle andere Stellungen der Fuße so leicht von selbst, als sich die verhältnismäßige Lagen des Körpers, und selbst des Kopfes, (§. 66.) daraus beurtheilen lassen.

## S. 93.

Die Füße liegen ordentlicher Weise, auf dem Unterleibe, und also dem Rücken gegenüber (88.). Tritt
daher das Kind doppelt, oder mit dem Hintern in die
Geburt, so muß die genaue Kenntniß und die Unters
suchung der Geburtstheile, nach ihrer Lage, zeigen,
wo der Leib hin gewandt sen, weil langst dem Rücken, besonders in dieser Stellung des Kindes, keine
Füße gefunden werden. (S. 88.)

## · \$. 94.

Auch fährt man, wenigstens ordentlicher Weise, nicht zu dem Kopfe, wenn man Füße haben will. Tritt also das Kind mit dem Halse, oder überhaupt mit dem Oberleibe (§§. 33. 34.) zur Geburt ein; so muß man die Füße auf dem Unterleibe, wo sie ges meiniglich liegen, suchen.

## d. Kindes, a. d. Stell. f. Th. zur Geburt. 31

## S. 95.

Die Hand führt zum Urm; der Urm zu der 4. Schulter, und die Schulter zum Oberleibe, von wel: 1. chem die Fusse gemeiniglich entlegen sind. Tritt also das Kind mit dem Urm zuerst in die Geburt ein, so ist der Kopf nahe, die Fuße aber sind weiter von dem Muttermunde entlegen.

## \$. 96.

Tritt also das Kind mit dem Urm zuerst durch den Muttermund heraus; (§. 95.) so muß man wissen, was dieser für ein Urm sen, und aus der Stellung desselben, (wenn anders der Urm nicht verdreht ist) muß man die Lage des ganzen Kindes beurtheisten, um zu wissen, in welcher Gegend der Gehärmutter die Füße zu suchen und zu finden sind. Denn der Kopf liegt den Füßen allezeit gerade gegenüber. (§. 66.)

## side in the side of \$. 97. In the side of the side of

Ein verzerrter Urm lenkt sich jedoch gern von selbst wieder in seine natürliche Lage ein, wenn anders das Kind nicht schon todt ist, oder der Urm nicht vollskimmen verrenkt, oder gar gebrochen ist.

## S. 98.

Außerdem wird bendes, der rechte oder linke Arni, und die Stellung des Kindes, in Absicht auf die Lage des Kopfes und der Füße, (§§. 66. 96.) aus der Stellung des Daumens und des Ohrfingers, der Flasche und dem Rücken der Hand, erkannt.

Output both tilling the

## 32 I. Abschnitts III. Cap. v. d. Beurth. d. Lage

## S. 99.

Nämlich: das Kind liegt in diesen Fällen mehrtentheils mit unter sich gewandtem Ungesichte und her unter hängenden Ertremitäten, entweder senkrecht, schief, oder quer. Wenn daher im ersten Falle der Kopf zum Erempel auf den Schoosbeinen liegt, und der vor: und durchgefallene Urm so gestellt ist, daß der Daume nach den Schoosbeinen, der Dirsinger nach dem Steisbeine, der Rücken der Hand nach der linken, die Fläche derselben nach der rechten Muterseite hingewandt ist; so wird dieses die linke Hand senn, weil, wenigstens der Rücken, und die Fläche der rechten Hand, in diesem Falle anders gewandt senn müßten. Die Füße werden also gegen die hintere Wand der Gebärmutter gerichtet senn.

## \$. 100.

In dem seltenen Falle aber, wo der Kopf in die fer Stellung auf dem Beiligenbeine liegt, und eben die linke Hand, vor und durch gefallen ist, wird der Daume nach dem Steisbeine, der Ohrsinger nach den Schoosbeinen, die Fläche dieser Hand aber nach der linken, der Rücken derselben nach der rechten Mutsterseite gerichtet stehen. Die Füße werden also in der vordern Wand der Gebärmutter befindlich senn.

### S. 101.

Liegt das Rind schief, ober quer, zum Erempel: mit dem Kopfe in der linken Mutterseite; so find die Daumen, so wie die Ohrfinger bender Hande, zwar seitwarts gestellt, die vorwarts oder ruchwarts geriche

## d. Rindes, a. d. Stell. f. Th. zur Weburt. 33

tete Flache, oder der Rucken der hand aber lebet, ob es die rechte, oder linke Hand sen.

## \$. 102.

So wie sich aber, aus umgekehrter Stellung der Jinger und Flachen, die vierte Hauptstellung des Kindes, mit dem Kopfe in der rechten Mutterseite, leicht von selbst begreislich machen läßt; so zeugt die Richtung des Daumens, und des Ohrsingers, gemeisniglich schon überhaupt von der entgegengesehten lage des Kopfes, und der Füße. (S. 66.)

## \$. 103.

Die rechte Hand des Geburtshelfers arbeitet mit: 1. jin selten anderswo, als in der linken Mutterseite, 1. (§§. 66. 94. 96.) und umgekehrt.

## S. 104.

Die flache Hand des Geburtshelfers aber, folk daher gemeiniglich an der innern Seite des Kinds: fußes wegfahren, um den Leib, und auf demfelben, den noch versteckten Fuß des Kindes, sicher zu finden, (SS. 63. 90. wohl zu fassen, und bequem heraus zu führen.

## S. 105.

Gleiche Gesetze, nämlich: mit flacher hand an der Fläche der Hand des Kindes, jedoch dergestatt heraufzusahren, daß der Daumen des Geburtshelsers nach dem Daumen des Kindes gerichtet sen, gelten im Falle eines vorgefallenen Urmes, (§§. 85. 102.) woss nämlich keiner Vorbereitung zur Wendung bedarf.

Denn

## 34 1. Abschnitte IV. Cap. v. d. Urfachen der

Denn fonft verhalt fich die Sache ganz anders, und zwar umgefehrt.

## §. 106.

Hat man die vorgefallene Theile des Kindes nach diesen tehrsähen erkannt, aus ihrer Stellung die Lage des Kindes beurtheilt, und in der Operation diese, und noch serner zu lehrende Grundregeln der Kunst beobachtet und angewandt; so hat man die Wendung nicht ohne Wissenschaft ausgeübt. (§S. 21.56.) Und solchergestalt wird man sich selbst keine unnöthige Müshe, und der Gebärenden keine vergebliche Schmerzen schaffen, (§. 62.) auch wohl gar, nicht so unglücklich senn, Urm und Beinbrüche zu verursachen, von einer Operation abstehen zu müssen, um etwa eine andere vorzunchmen, und was dergleichen unangenehme, und keinesweges gleichgültige Vorfälle alle mehr sind.



## Das vierte Capitel.

Von den Ursachen der widernatürlichen Lagen des Kindes zur Geburt.

## §. 107.

Sleichwie die forperlichen Theile der Frucht, nach einer natürlichen Uebereinstimmung gebauet sind; (Theor. S. 384.) so herrscht diese Uebereinstimmung auch, wenigstens ursprünglicher Weise, zwischen der Theiler

Theilen der Frucht und den Theilen des Enes felbit. So gewiß namlich das Gesicht dem Kinde nicht auf dem Rucken steht; so gewiß liegt auch, ursprunglicher Beife, Der Mutterfuchen, aus welchem die Rabels ihnur jum Unterleibe des Rindes geht, dem Bauche e)effelben schief gegenüber.

## \$. 108.

Die Theorie dieser Gleichformigkeit der Theile Des Kindes mit den Theilen des Enes, bestätiget fich Mezeit in der ausübenden Geburtsbulfe, es mag das Rind feine ursprüngliche Lage behalten, oder in die Beburtslage verwandelt haben.

## S. 109.

Im ersten Kalle ift der Unterleib, mithin auch, hrach der naturlichen Uebereinstimmung der Theile des Rindes, (S. 107.) die Bruft und das Gesicht, nach berjenige Geite bin gewandt, in welcher der Mutter: uchen größtentheils seinen Siß genommen hat; Im esten Falle aber nuß fich die Sache nothwendiger Beise anders, und zwar umgekehrt, verhalten.

## S. 110.

Die Theorie dieser Sage ist so richtig, als ge: wiß fich ein jeder Beburtshelfer in Musubung feiner Runft davon überzeugen fann. Die anfangliche Stel: ung des Kindes jur Geburt, der endliche wohl mahr: jenommene Durchgang der Machgeburt, und das Ber: balfniß des in den Sauten vom Wassersprunge ent: tantenen Loches, ju dem Gike des Mutterfuchens, und unumftögliche Beweise für bende Falle.

## 36 1. Abschnitts IV. Cap. v. d. Ursachen der

## S. 111.

So belehrend als überzeugend ist überdas noch der besondere Umstand in einer jeden Fußgeburt, daß der Mutterkuchen dem Geburtshelfer, wenn er and ders vernünstig zu Werke geht, das ist: sich nicht der unrechten Hand bedienet, und nicht auf der unrechten Seite in die Gebärmutter geht, im ersten Falle (§S. 107. 108.) so oft, als selten im lehten Falle (§. 108. unter die Hand und ins Gefühle fällt. Es ist fein Zweisel, daß der Schöpfer in Unordnung dies ser nauurlichen Gesehe selbst, den Nugen für die Siecherheit der glücklich auszuübenden Hülse, allerdings zur weisen Absicht gehabt habe.

## §. 112.

Diese Uebereinstimmung und Gleichförmigkeit der Theile des Kindes, zu den Theilen des Enes, ist so beständig, daß sogar im Falle des auf dem Muttersmunde liegenden Mutterkuchens, das Kind mehrenstheils quer, mut dem Leibe vor, und mit unterwärtshängenden Extremitäten zur Geburt liegt. Wer sieht also hier nicht abermals den weisen Schöpfer in dem herrlichen Nußen dieser natürlichen Gesetz, zu leichterer und geschwinderer Ausübung der Kunst, in diesem so mislichen Falle?

## S. 113.

Also kann man in benden Fallen, (§§. 108. 109.) aus der Stellung des Kindes, auf die tage des Muteterkuchens, so wie umgekehrt, aus dieser, auf die tage des Kindes und seiner Füße, schließen. Diese Beur

Beurtheilung und Schluffe find von großem Rugent zur Erleichterung der practischen Geburtsbulfe.

## S. 114.

Nach diesen Grundsägen begreift man den Untersscheid und die Möglichkeit, der ursprünglich richtigen, und unrichtigen Lage des Kindes, so leicht, als leicht sich die nächsten Ursachen begreifen lassen, wie nach diesem Unterscheide, mancherlen widernatürliche Lagen des Kindes zur Geburt, entstehen mussen, das Kindmag sich gewandt haben, oder nicht.

## S. 115.

Sat das Kind seine ursprüngliche Lage, sie mag senn, wie sie will, richtig, oder unrichtig, mit seiner naturlichen Geburtslage nicht verwechselt; so ist dies ses die nächste Ursache der Fußgeburten, und der ges doppelten Geburten.

## S. 116.

Die entfernten Ursachen der Fußgeburten, und der gedoppelten Geburten aber, liegen frenlich, entweder in dem engen Raume, in welchem das Kind sich zu wenden nicht vermag; z. E. im Zwillingsfalle, wo bende Ener mit der flachen und ungleichen Halfte sich dergestalt berühren, daß das Ganze gleich am aus zwen halben Enern zusammengesetzt zu senn scheint, und daher das eine oder das andere Zwillingskind in seiner plattgedruckten Halfte nicht Raum behält, sich in die Geburtolage zu wenden; oder sie hängen von andern besondern veransassen hindernissen ab.

### S. 117.

Dergleichen veraulassende Hindernisse sind, zum Erempel: ein allzustartes Kind in allzuwenigem Schaafwasser, frühzeitige und ursprüngliche Umschlingungen der Nabelschnur um dem Hals des Kindes. zc.

## S. 118.

In der That sind diese Umschlingungen nicht urt sprünglich, und werden daher nur uneigentlich so ges nannt, weil die Nabelschnur ansangs noch so lang nicht ist; indessen entstehen sie doch, ehe noch das Kind seine ursprüngliche Lage verändert, und verdiesen nen also von daher diesen Namen. Denn wie leicht kann nicht der ringelmäßige Strang, vermöge seiner eignen Schwere, über den Kopf herunter glitschen, wund den Hals umschlingen.

## S. 119.

Befonders, und sehr merkwurdig wurde es sonst befienen, daß man ben manchen Fuß: oder gedop: pelten Geburten, Umschlingungen der Rabelfchnur um den Hals des Kindes mahrnimmt.

## S. 120.

Fast eben so oft nimmt man in diesen Fallen (S. præc.) den Durchgang der Nabelschnur zwischen den Beinen wahr. So bestimmt die Ursachen dieser mehrentheils zufälligen Erscheinung sind; so gewiß wurde dieselbe in der Geburt verschwunden senn, wenn anders das Kind seine ursprüngliche Lage in die nas türliche Geburtslage verwandelt hatte.

\$. 121. 2. di ali a antia

Co wie alfo diefe Gattungen ber widernaturlichen Beburten, die gar nicht vor fich gegangene Wendung des Kindes zur nächsten Urfache haben; so haben ans bere, fremd vorliegender Theile, und feibst des übels restellten Kovies wegen, widernaturliche Geburten. Die nur unvollkommen, oder falfch vollbrachte Wens dung des Kindes in Mutterleibe, zur nachsten Urfache.

Bu ben entfernten Urfachen, welche Diese Gattun: gen der widernatürlichen Geburten in ihrer Urt ver: anlassen, gebort, außer den bochft schadlichen Schnute bruften, und den hohen Abfahen in der Jugend, ab les, wodurch das Becken fehlerhaft, und Sufren und Ruckgrad schief werden konnen; wahrend der Beit der Schwangerschaft aber, find überdas noch die verschiedene schiefe Lagen der Gebarmutter, worzu eis ne beständige Lage der Schwangern auf ein und eben Derselben Seite, eine nicht geringe Belegenheitsure fache abgeben fann, hierher zu rechnen.



Von der schiefen Lage der Gebärmutter, und ihren Kennzeichen.

S. 123.

nter den Urfachen der widernatürlichen und schweren Geburten, ift die Schiefe Lage der Bebarmutter die allers

## 40 1. Abschnitts V. Capitel, v. d. schiefen Lage

allergemeinste, sowohl an fich felbst betrachtet, als in & Rucksicht ihrer Würfungen auf das Kind.

## §. 124.

## S. 125.

Seit Voelterns Zeiten ist dennoch diese nügliche in Lehre fast ganzlich wieder verabsaumet worden, bis der classische, aber darum nicht erste Schriftsteller dieser Materie, Deventer, dieselbe gleichsam in ein neues und helles Licht gesetzt hat.

### \$. 126. 5 har sum 173.4

Nach Deventer haben Denys, und von Sorn, befonders aber Levrer, die Lehre von der schiefen Lage der Gebärmutter, und ihren Ursachen, am beststen abgehandelt.

## S. 127.

Bu bewundern ift es indessen, daß es fast scheint, als ob diese Lehre, von der schiefen Lage der Gebarmutter, von einigen Englandern haben wollen in Zweifel gezogen werden, und daß Smellie unter andern, nicht die geringste Erwähnung davon gethan habe.

### S. 128.

Was die schiefe lage der Gebärmutter eigentlich sen, wie verschieden sie, sowohl in Absicht auf ihre Natur,

## ber Webarmutter, und ihren Kennzeichen. 41

Natur, als ihren Gattungen nach sen, sammt den Urfachen, welche die schiefe tage der Gebärmutter versanlassen und ausmachen; alles dieses ist anderwärts gelehrt worden. (Theor. S. 321. u. s.) Wir bekümsmern und also hier hauptsächlich nur um die genauere tehre von den Kennzeichen einer jeden Gattung dersselben.

## §. 129.

Da die Rennzeichen der schiesen Lage der Gebars mutter zum theil schon während der Schwangerschaft, ins besondere aber sowohl während der Geburt, als nach derselben, wahrgenommen werden, (Theor. S. 328.) und die schiese Lage der Gebärmutter, nach einer oder der andern Seite, am meisten vorkommt; so soll der Kennzeichen dieser Gattung zuerst gedacht werden.

### S. 130.

Ich fange von den Kennzeichen der ersten Urt, während der Schwangerschaft, (S. prac.) an.

1) Der Leib der Frau, er mag groß oder flein senn, ist nicht so sehr nach vornen zu gespißt, sondern mehr

eben und platter, obwohl ungleich. " 10 44 4 4 4 5

2) Der Leib der Frauistalso oft, gleichsam wie in zween Theile geschieden, obgleich diese Theilung von jener, ben der Zwillingsschwangerschaft (Theor. S. 181.) sowohl, als in dem Falle, da sie von außersordentlicher Ausdehnung der von verhaltenem Urin angefüllten Blase herrührt, gar sehr unterschieden ist. Denn es ist:

3) Eine Seite weich und gleichsam leer, dahinges gen die andere, gegenüberstehende, barter und voller ift.

£ 5 4) E5

## 42 1. 21bschnitte V. Capitel, v. d. schiefen Lage

4) Es hat die Frau diese harte in der einen Seite ihres Leibes, wahrend der ganzen Zeit der Schwanz gerschaft dergestalt, und zum theil schmerzhaft, empfunden, daß bendes, weder harte noch Schmerz, jemals seinen Sitz verandert, sondern von Zeit zu Zeit mehr zugenommen hat. Es hat auch:

5) Die Frau die Bewegung von ihrem Kinde in dieser (harten) Seite, zwar anfangs wohl am allers öftersten, jedoch am schwächsten; hiernächst aber am allerwenigsten, so wie zuleht in der gegenüberstehen; den (weichen) Seite, am allermeisten und am stärk

sten, empfunden.

6) Es leidet die Frau an dem Schenkel dieser Seite, (Nr. 4.) in mancherlen Betracht, ungleich mehr Ungemach, besonders Fußgeschwuist, als von der andern Seite.

### S. 131.

Die Kennzeichen, welche man während der Ge-

burt hat, (§. 129.) find folgende:

Der Leib hat sich nicht so sehr gesenkt, und der Gebarmuttermund steht also noch hoch; (Theor. §. 236.) daher wird der Kopf beschwerticher erreicht, und gesühlt.

2) Man kann selten den Muttermund nach seinem ganzen Umfange spuhren, sondern man bekömmt das von gemeiniglich nur eine Seitenlippe, welche noch

febr dick ift, zu fühlen.

13) Das Kindswasser tritt, in den Häuten, nicht kugelformig, sondern länglichtrund, wie eine Wurst, vor. (Theor. §§. 369. 543.)

4) Die Haute pflegen febr frühzeitig zu reißen, und die Wasser verstohluerweise abzugehen. (Theor. S. 543.)

(5) Die Wehen, welche vom Anfange her nicht

viel gefruchtet, boren endlich gar auf.

6) In einer Seite des Beckens ist ein ungewohnlich leerer Raum, und nicht felten fallt in Dieser Seite die Nabelschnur, oder gar ein Urm des Kindes, durch.

## 9. 132.

Die Kennzeichen, welche die schiefe lage ber Gebarmutter auch noch nach der Geburt bestätigen, (S. 129.) laufen:

1) Huf den besondern Gig ber noch fühlbaren har:

ten Geschwulft der Gebarnitter im Unterleibe;

2) Auf den besondern Sig der Kopfgeschwulft des Kindes:

3) Auf die besondern Erscheinungen an der Nach: geburt, welche anderwarts (Theor. S. 312. u. s.) sind gelehrt worden; und

4) Muf die jum Theil daber entspringenden bau-

figen Nachweben, hinaus.

## \$. 133.

Außer einigen dieser Kennzeichen, welche allen und jeden schiefen Lagen der Gebarmutter gemein sind, unterscheidet sich die schiefe Lage der Gebarmutter nach vornen, besonders in folgenden Stucken:

1) Der leib ift überaus start über die Schoosbeine berüberhangend, und liegt fast auf den Schenkeln. (Venter propendens. Ventre en besace.).

## 44 1. Abschnitte V. Capitel, v. b. schiefen Lage

(\* 2) Der Nabel ift ftarfer als gewöhnlich herausges trieben, und fein Stand wird ungleich tiefer und den Schoosbeinen naber befunden, als in andern Fallen.

3) Die Bauchhautschlägt in der Gegend des Bes nusberges, gleich überhalb den Schoosbeinen, eine

tiefe Ralte. Em bin an 3 222 311.

4) Der übermäßig vorwärts gesunkene Leib ist in ben Seiten ziemlich schmal und weich, oben leer.

5) Die Frau spuhrt die Bewegung von ihrem

Rinde gleichsam wie außerhalb ihrem Leibe.

6) Der Muttermund liegt fehr hoch und nach bin:

ten juruckgezogen. (Theor. S. 239.)

7) Man fann von dem Muttermunde nichts, als bochstens seine vordere halbmondformige Lippe, spubren.

8) Der Ropf des Kindes steht noch hoch, und ift fart nach dem Beiligenbeine ju, bisweilen seitwarts

bin, gerichtet.

9) Mach vornen ift das Becken leer:

(10) Die Ure der Gebarmutterscheide ift starter gebogen, die hintere Wand verlangert, Die vordere

verfürzt.

31207

11) Die vordere Wand des untern Ubschnittes der Gebarmutter ist nicht so sehr in Form einer starken Halbkugel ausgedehnt, und hangt, gleichsam wie eine dicke und zugleich schlaffe Kappe, über den Kopf des Kindes herunter.

## S. 134:

Huch in: und nach der Geburt, hat diese besons dere schiefe Lage der Gebarmutter noch ihre besondere Kennzeichen. 10

å;

1

(3)

be

### S. 135.

Db aber eine besondere Erschlaffung und Berdunnerung der Decken des Unterleibes, wie gleichsam eines benm überhangenden Leibe von daber rührenden Mangels der nothigen Unterftugung der Gebarmute ter, als eine Urfache, oder vielmehr als eine Wurfung. anzusehen senn mag? Nach theoretisch vorausgeschicks ten, (Theor. S. 321. u. f. und practifch bestätigten Gründen, (Prax. S. 129. u. f.) hat man alle Ursache der lettern Mennung jugethan ju fenn, und Erfah: rungen von Erstgebarenden mochten dieses Urtheil. überdas nicht wenig beginstigen.

## S. 136.

Dahingegen fann die Erschlaffung und Verdunne: rung der Decken des Unterleibes, als die Wurfung der ersten Schwangerschaft, (S. præc.) in den folgenden Schwangerschaften gar wohl eine Urfache der schiefen Lage der Gebarmutter abgeben.

## S. 137.

Die schiefe lage der Gebarmutter nach hinten, fallt sehr selten vor, weil sie ben wohlgebildeten Personen unmöglich ist. Sollte sie sich indessen ers äugnen, so hat man folgende besondere Rennzeichen Davon:

1) Die Frau ist verwachsen.

2) Der Leib hat fich gar nicht gefenkt, und bie Bebarmutter steht deswegen noch sehr boch, oder ber Muttermund fteht wenigstens febr nahe an den Schoose beinen; bennoch fann man ben Gebarmuttermund, phonobl

obwohl nur die hintere halbmondformige Lippe deffel: ben, leicht erreichen.

3) Bendes, die Berdanung und das Uthemholen,

leiden mehr, als gewöhnlich.

4) Der Kopf liegt größtentheils über den Schoos: beinen, und macht den frenen Abgang des Urins beschwerlich.

5) Statt der hintern Fontanelle, findet man, zus nachst an den Schoosbeinen, die vordere Fontanelle.

6) Nach hinten findet sich ein leerer Raum im Becken.

7) Die hintere Band der Gebarmutterscheide ift

ungewöhnlich furz.

8) Der Leibist nicht so, wie gewöhnlich, nach vor nen zu gespist, sondern der Bauch macht gleichsam einen doppelten Berg, deren oberer so hoch in die Hohe reicht, daß die Schwangere nicht weis, wo sie die Rocke befestigen soll. Das Gedarm liegt zum Theil vor der Gebarmutter.

## S. 138.

Gleichwie die verschiedene schiefe Lage der Gebärsmutter von dem verschiedenen Sike der Nachgeburt in derselben abstammet; (Theor. §. 326.) so verursacht derselben seltener Sik auf dem innern Muttermunde zwar so wenig eine der ersterwähnten Erscheinungen, als wenig der Mutterkuchen seine runde Form verliert, und die Insertion des Nabelstranges ercentrisch wird; (Theor. §. 317.) dahingegen aber entstehen andere, und noch gefährlichere Jufälle, welche uns, als Kennzeichen, vor, in: und nach der Geburt, dienen können.

## S. 139.

Bor der Geburt kann in diesem Falle die Person, gegen die Mitte der letten Halfteihrer Schwanzerschaft, periodischrecidivirenden Blutstussen nicht ntgehen. (Theor. §S. 212. 317. Prax. §. 55.) Diese Mutterblutsturzungen stellen sich in der Folge odesmal früher und stärker auss neue wieder ein, und erfordern zuletzt, frühzeitig, die künstliche Hülseiner schleunigen Entbindung; (Accouchement forcé,) daher die Geburt, unter diesen Umständen, um soviel früher erfolgen muß, als der Mutterkuchen dem Muttermunde näher sitt.

## §. 140.

In der Geburt zeichnet sich diefer feltene Umstand nach folgenden Erscheinungen:

1) Der Leib ist gemeiniglich in den Seiten völler, und daher breiter und harter, als gewöhnlich; (§. 112.) dahingegen nach vornen mehr platt, als erhaben und jugespiht, obwohl eben so hart anzusuhlen.

2) Die Wehen find nur gelinde, daher betrüglich, und gan; und gar in feinem Berhaltniffe mit dem

Blutfluffe felbft.

3) Oft stopft sich gleichsam das Geblüt, aber nur auf kurze Zeit, um mit desto größerer Macht, theils sluffig, theils geronnen, wieder hervorzubrechen.

4) Die Mutterscheide ist ausgepropft voll von ge: ronnenem Geblute; daber man den Muttermund

felbst nicht gleich finden fann.

5) Mimmt man das geronnene Geblut weg; fo findet man aledann zwar den Muttermund, der Blute fluß aber wird dadurch ftarter.

6) In

## 48 1. Abschnitts V. Cap. v. d. schiefen Lage

6) In dem Muttermunde selbst, der noch sehr dick ist, fühlt man nunmehr einen etwas hartern fle schich; ten Körper, der mit dem Mutterhalse gleichsam ver: wachsen ist, und welcher dem Finger im Gefühle, durch seine Unebenheiten, gleichsam wie eine kleine Blumenkohlstande, vorkömmt, (§. 55.)

7) Das Geblut fließt, in und mit der Webe, ant starfften, und hierdurch unterscheider sich dieser bes sondere Blutfluß von andern Mutterblutflussen.

## S. 141.

Nach der Geburt selbst hat man an dem peripherischen Sprunge, oder der gleichmäßig nothwens digen kunstlichen Deffnung der Haute, welche sich zur centrischen oder ercentrischen Insertion des Nabelsstranges so wenig gleich verhält, als wenig sich die Haute selbst, in diesem Falle, wie sonst gewöhnlich, überschlagen, noch untrügliche Merkmale dieses seltes nen Sißes des Mutterkuchens auf dem innern Mutstermunde selbst.

## S. 142.

Da aber das Kind in einer schief liegenden Ges barmutter nicht wohl anders, als auch schief liegen kann; (§. 123.) so siehet man leicht die doppelte Schwierigkeit der Geburt aus dieser Ursache.

## S. 143.

Merkwürdig, obwohl nicht ohne Urfache, ift es, daß, so wie die Seitenlage der Gebarmutter über: haupt am gemeinsten ist, die schiefe Lage, worinnen der Grund der Gebarmutter sich nach der rechten Seite Der

ber Gebarmutter, und ihren Kennzeichen. 49

der Mutter geneigt bat, am allerhäufigsten vorkommt, und angemerkt wird.

## S. 144.

Gleichwie aber die vollkommene schiefe kage der Gebarmutter, in dem Geburtsgeschäfte selbst, von der Natur, gemeiniglich in eine unvollkommene schiefe kage derselben verwandelt wird; (Theor. §. 327.) so trägt, nebst der nöthigen Sandleistung, eine dem Falle angemessene Geburtslage, größtentheils das ihrige hierzu mit ben.

# Das sechste Capitel.

Von den verschiedenen Lagen der Gebäs renden in widernatürlichen und schweren Geburtsfällen.

### S. 145.

Cine freissende fann, in der natürlichen Geburt, überhaupt entweder stehend, fniend, sigend oder liegend, gebaren; (Theor. S. 760.) Es ist daher auch nicht eine dieser Stellungen, die nicht ben ges wiffen Boltern üblich, und, so zu sagen, fast alls gemein eingeführt senn sollte.

## \$. 146.

Da aber die Vernunft, nach richtigen Gründen, (Theor. S. 760. u. f.) lehret, daß nicht einmal in ber D allers allernatürlichsten und also allgemeinsten Geburt, ein allgemeine, vielweniger eine beständige, das ist: imme eine und eben dieselbe Stellung, vom Unfange bir zum Ende der Geburt, gleich vortheilhaft und be fördernd sen; so muß wohl folgen, auwendungsweist auf mancherlen widernatürliche Geburten, ein Gleiches sich um so vielmehr sagen lasse.

## S. 147.

Also kann manche Stellung und Lage der Ge barenden, benm Anfange der Geburt, so hinder lich senn, als sie zuletzt überaus forderlich senn kann und umgekehrt.

## S. 148.

In so fern es ben der Geburt auf Unwendung ber Krafte ankommt, ist es eine ausgemachte Sache, daß ein Geburtsstuhl; befonders wenn er wohl ein: gerichtet ist, vor allen Betten allerdings um so mehr einen großen Vorzug habe, als die Vetten, wenig: stens die meisten, allezeit vielem Ungemache und hind dernissen, theils von Seiten des Geburtshelfers, theils von Seiten der Gebarenden, ausgesetzt sind.

## S. 149.

Frenlich wurde ein solcher Geburtsstuhl, ber sich nothigenfalls sogleich in ein Geburtsbette verwandeln ließ, welches keinen der bisherigen Fehler (S. præc.) an sich hatte, als ein angenehmes und nügliches Werkzeng ben der Geburt, einen großen Vorzug vor allen bisher bekannten verdienen. Vielleicht läßt sich dies fes von meinem Bettstuhle (Theor. S. 570.) sagen.

## in widernaturl. u. schweren Geburtsfällen. 52

## S. 150.

Gleichwie aber die unter den Deutschen übliche, und fast allgemein gewordene, im Geburtsstuhle sufrechtsigende Stellung einer Person in der Geswurt, nicht einmal ständig senn darf, (S. 146.) am venigsten aber ben widernatürlichen Geburten schießich ist; so kann auch die ben den Franzosen gespräuchliche rückwärtige Lage der Gebärenden auf wem Bette, nach Verschiedenheit der verschiedenen wähle, hier nicht durchgehends dienlich senn; und die person auf dem Bette, kann selten anders, als in dem Falle der nach der Seite schief liegenden Gesparmutter ihren Rugen haben.

## S. 151.

Die practische Husse, welche in widernaturlichen und schweren Geburten, von Seiten der schief liegens ver Gebärmutter, durch eine veränderte Lage der Bebärenden, erhalten wird, beruhet auf solgendem heoretischen Grundsahe; nämlich: um soviel, als das obere Ende der Are der Gebärmutter sich von der Ure des Beckens, nach einer Seite, entsernt; um so viel weicht auch das untere Ende derselben, nach der Jandern Seite, davon ab. (Theor. §§. 239. 567.)

## S. 152.

Die gleichseitige oder gegenseitige Lage, (Situs equilateralis ieu antilateralis) welche auch schon wah: erend der Schwangerschaft gute Dienste leistet, ift, anwendungeweise, also auch im Falle der schief lies genden Gebarmutter, überhaupt dienlich.

1642

## 52 1. Abschn. VI. Cap. v. d versch. Lagen d. Geb

## S. 153.

Man legt mithin die Frau auf die rechte Seite wenn die Gebarmutter linkerseits schief steht, und um gekehrt. Ulsdann versteht sich die Benennung de schiefen Lage der Gebarmutter von ihrem Grunde.

## S. 154.

Oder, man legt die Frau auf die namliche Seit der schief stehenden Gebarmutter, und läßt sie, in de Kopfgeburt, wie zuvor, ihre Wehen abwarten; ale dann aber versteht sich die Benennung der schiefen Lage der Gebarmutter von ihrem Munde.

## S. 155.

Die Unwendung der gleichseitigen oder gegenseitigen Geburtslage, (S. 152.) welche Benennung nad dem, was SS. 153. 154. gelehrt worden, auf ein herauskommt, wird in dem Falle der vor: oder ruck wärtigen schiefen Lage der Gebärmutter, leicht fallen

## S. 156.

Namlich: Im Falle des ftark vorwarts herübe gefallenen Gebarmuttergrundes, dienet, gleich an fangs der Geburt, die ftark rücklings erniedrigte Lag der Gebarenden auf den Rücken.

## S. 157.

In feltenern Fallen der mit dem Grunde rucklings fchiefliegenden Gebarmutter, dienet die mit dem Ober leibe vorwarts geneigte Stellung des Körpers, allen falls kniend, auf Sanden und Füßen.

Diese, manchem vielleicht wunderbar scheinende mage der Gebärenden, fann auch zuweilen, besonders. and felbst ben start vorwarts berüber hangendem Leibe er Frauen, oder wenn das Rind mit dem Gefichte orwarts unter den Schoosbeinen liegt, ben Huffus bung der Fuße, überaus vortheilhaft und zuträglich and an entitle of a good in this or -

## S. 159.

Ben ber Lage ber Frauen auf Sanden und Knien, belche, außer einigen übeln Stellungen des Ropfes ir Beburt, fogar auch in gewissen gallen der mit em Grunde vorwarts berüber gefallenen, ichief ftes enden Gebarmutter, und gewiffen in diefem Falle orzunehmenden fchweren Wendungen, (S. præc.) iweilen vortreffiche Dienste leistet; ift zu merten, af der Ungriff so lange von hintenher geschehen. juffe, ale die Nothwendigkeit der Sache diese be: ndere Geburtslage erfordert.

## S. 160.

Huch kann man oft, in der feite oder vorwartis en Lage ber Gebarmutter, Die Fuße des Rindes, us gleichen Grunden, (Theor. SS. 239. 567. Prar. . 151.) nicht habhaft werden, wo man der Geba: enden nicht ein schickliches Lager (S. 152.) gibt.

### S. 161.

Schwachen Gebarenden fann endlich auch eine hickliche Seitenlage, austatt der vorwärtigen lage uf Banden und Rugen, sowohl im Falle der feitwar: tigen

D 3

## 54 1. Abschn. VI. Cap. v. d. versch. Lagen d. Geb.

tigen, als vorwartigen schiefen Lage der Gebarmutter, jur Zeit einer vorzunehmenden Wendung vorzüglich bienen. Rurist zu merken, daß der Angriff alsdann guch seitwarts geschehen, und der Geburtshelfer sich daben bald vor, bald hinter die gebarende Person anstellen musse.

## Ç. 162.

Gleichwie diese verschiedene neuere Lagen zwar ge wiffermaßen auf das Alterthum, von den mancherlet betürzungen der gebarenden Frau, anspielen; so kom men sie jedoch mit der gefunden Bernunft besser über ein, und versehlen daber auch ungleich weniger ihret Zweckes.

### S. 163.

Außer ben vier angezeigten Sauptgattungen be fchiefftehenden Gebarmutter aber, gibt es noch ebei foviel Nebengattungen, welche sich zwischen den vori gen einfinden, und nicht seltener Statt finden, als jene

## S. 164.

Diefe Mebengattungen werden im Kleinen fo, wi bie Saupigattungen im Großen, behandelt.

## S. 165.

Die, als die zwente Hulfe, hierben nothige Hand leistung, soll seines Ortes gezeigt werden.

## S. 166.

Die Verrichtung einer nothigen Wendung, et fordert eine gewisse, und mehrentheils ständige Lag der Person, welche man das Wendelager zu nenne pflegt

offegt. Eben dieses Lager ist in gemeinen Fallen, das iamliche, welches man der Gebarenden ben einer Inftrumentaloperation geben foll.

## S. 167.

Man bringt die Frau, der lange nach, zu dem Justrette eines franzosischen Bettes, oder querüber, auf den Seitenrand eines deutschen Bettes, dergestalt, daß sie mit dem Unterleibe fast horizontal, mit dem Oberleibe aber, besonders mit dem Ropse, und worthunlich, auch selbst mit dem Becken, ein wenig mehr verhöhet liege. In dieser lage des Körpers mussen die Schenkel etwas angezogen, und sast nach einem gerazden Winkel eröffnet; die Beine aber, in den Knien, nach einem ohngesehr gleichen Winkel. gebogen senn, Die Küse mussen, die Knie aber gehalten werden. Das Kreuß muß etwas hart und sest liegen, dennoch aber der Danum ganz fren und vor allem Drucke sicher senn.

## S. 168.

Und, da man ben dieser Berrichtung ohnehin einige Gehülfen nothig hat; so laßt man, zu mehrerer Befestigung der Füße, und Sicherheit des ganzen Körpers, derselbenzween, auf jeder Seite einen, seitz warts, auf niedrige Stühle sigen, und die Füße der Gebärenden auf ihre Schenkel segen, um mit einer Hand den Fuß, mit der andern das Knie zu halten; ein dritter aber stellt sich hinter die Frau, und drückt gegen die Schultern an, damit sie sich nicht in die Hohe, und zurück ziehen möge; oder er nimmt sich gehöriger maßen des Kopses an.

## 56 1. Abschnitts VII. Cap. v. d. Wendung überh.

## S. 169.

Ober, man bringt die Frau, mit einem Worte, in meinen Geburtoftuhl, und gibt ihr die Lage zur vierten Geburtozeit; soift fastalles, mit einem male, geschehen.

## S. 170.

Engbruftige Personen durfen indessen, mit dem Oberleibe, nicht in allerdings so stark rucklings ernies drigte Lage gebracht werden. (Theor. §. 571.)



## Das siebende Capitel.

Von der Wendung überhaupt, ihren Andzeigen und Gegenanzeigen.

## S. 171.

Die Wendung ist diejenige kunstliche Geburt, wortinnen das Rind, nicht so wie es mit seinen Theilen vorliegt, sondern, durch geschickte Handanlegung, mit den Füßen zuerst, und mit dem Kopse zulest, geboren wird.

## S. 172.

Die Wendung unterscheidet sich daher von der so genannten Fußgeburt selbst dadurch, daß sich in dies fer die Fuße von selbst anbieten; in jener aber erst gesucht werden mussen.

# 5. 173.

Wenden heißt alfo: Mit geschickter hand bie Rufe des in Mutterleibe übel liegenden Rindes fuchen. und es ben denfelben jur Welt befordern.

# S. 174.

Die Wendung ift indessen entweder vollfommen, oder unvollfommen; je nachdem das Rind, seiner Las ge nach, einen mehr oder weniger großen Theil eines balben Birtels, beschreiben muß.

# 

Much geschiehet die Wendung des Kindes, im ben neuern Zeiten, bald obermarts, bald unters warts; je nach Beschaffenheit der Lage des Rindes. und anderer Umstände.

# S. 176.

Sippocrates redet noch von feiner andern Wen: bung, als von der Sturzung des Kindes auf den Kopf: und unfere meiften Bebammen find in diefem Stude. fo wie überhaupt in Ueberlieferung alter Vorurtheile, pollfommen Sippocratisch.

#### S. 177.

Bor bem Celfus ift also niemand, welcher ber Wendung gedacht hatte; bennoch ist die Wendung, bis in das 161e Jahrhundert fast verborgen geblieben, da fie Ambrofius Daraus, und nach ihm Guillemeau. zwar zuerst ausführlicher beschrieben, aber vielleicht nicht selbst ausgeübt haben: so wie denn auch die Mennungen von der Wendung und der Fußgeburt über:

# 18 1. Abschn. VII. Cap. v. d. Wendung überh.

überhaupt, nachher, und bis zu den Zeiten des Mau-

#### S. 178.

Jemehr übrigens die Lehre von der Wendung, in den neuern Zeiten, verbessert worden; je ausgedehm ter ist unstreitig ihr Nugen, daß wir auch heutiges Tages, veralteter Hakenoperationen, und der Zersstückung des Kindes in Mutterleibe, gar wohl ent behren können.

### S. 179.

Ju den Verbesserungen der Wendung gehören:
i) die genaue Bestimmung ihrer Unzeigen und Gegenzänzeigen; 2) die genaue Berichtigung angemessener Regeln für jeden besondern Fall; und 3) die erleichternde Handgriffe und Werkzeuge zur Wendung, 3. E. die Schleife, das Führungsstäbchen ze. von manchen ihrer Ersinder.

### \$. 180.

So groß aber der Nußen und das Berdienst dies fer altern Erfindung in der Geburtshulse ist; so groß, wo nicht größer, ist jedoch unleugbarer Weise die neuere Erfindung der Levretischen Kopfzange.

#### S. 181.

Die Theorie lehrt, und die Erfahrung bestätiget, daß die Fußgeburt, mittelst der Wendung, dem teben des Kindes allezeit gefährlicher sen, als wo das Kind auf die natürlichste Weise, das ist: mit dem Kopfe voran, obgleich etwas beschwerlich, und nicht ohne Benhülfe der Kunst, geboren wird.

S. 182.

mile the same S. 182. " I to be really range

Man foll alfo manche, an fich schon widernaturliche Ropfgeburt, durch die Wendung nicht noch widernastürlicher machen; denn die Kopfgeburt hat vor der Rufgeburt große Borguge.

# 5. 183.

Sieraus folgt vernünftiger Beife ber beilfame Rath, daß wir feinesweges, am allerwenigsten aber ohne Noth, die Kopfgeburt mit der Fußgeburt vers tauschen sollen. (\*) mall and Squages at 12

#### S. 184.

Es treibt uns aber nicht die allergeringste Roth ju diefer mislichen Bermechfelung, wenn wir die wahren Unzeigen zu der einen oder andern Operation. und bewährte Grundregeln der Runft, fennen, und uns daran balten.

# \$. 185.

Die Unzeigen, (le dicationes) laffen fich über: haupt um foviel leichter fassen, und find um foviel richtiger, ale wenig fie untereinander verwechselt wers ben fonnen; benn, Die Unzeigen der einen Operation, find immer die Gegenanzeigen (Contraindicationes) Der andern Operation, und umgefehrt.

#### S. 186.

Die Bermechfelung diefer Indicationen, oder der einen Operation mit der andern, bleibt felten, ohne einen

<sup>(\*)</sup> G. bas Progr. de præftant, forcip. ad fervand. foetus in part. diff. vitam. Callellis 1771.

# 60 1. Abschnitts VII. Cap. v. d. Wendung überh.

einen unglücklichen Ausgang der Sache, ungerochen. Eraurige Benspiele von dieser Wahrheit findet man bis zum Eckel und Abscheu in manchen Schriftstellern von der practischen Geburtshülfer

#### S. 187.

4. Die Wendung, oder die Fußgeburt, wird übers baupt angezeigt in einer jeden widernatürlichen Gesburt, worinnen, statt des wohlgestellten Kopfes, aus ser den Füßen, ein jeder anderer Theil des Kindes auf dem Muttermunde vorliegt.

#### S. 188.

Diese Unzeigen sind also so vielfaltig, als die Gliedmaßen, und außerliche körperliche Begenden des Kindes, außer dem Ropfe selbst, mancherlen sind.

#### \$. 189.

Schlechterdings gar fein vorliegender Theil des Kindes, indicirt die Wendung, nach dem Abgange der Waffer, so gut, als ob ein fremder Theil deffetben, ben noch stehenden Wassern, vorstunde; es sen denn, daß in benden Fallen ein offenbar sehr fehlerhaftes Beden, eine Hauptcontraindication der Wendung ausmachte.

#### S. 190.

Sogar der vorliegende, aber, in Ubsicht auf feis ne febr oblique oder inique Lage, übelgestellte Kopf, besonders wenn er noch sehr hoch, und über der obern Deffnung des Beckens steht, und sich solchergestalt. daselbst anstämmet, zeigt die Wendung an.

#### S. 191.

Gleiche Bewandenig, in Absicht auf die Ungeige jur Wendung, hat es, wenn sich unter diesen Umständen (S. præc.) der Kopf, mit dem Gesichte nach einer der vier Hauptgegenden des Beckens, zur Gesburt anbietet, und in den Muttermund stellt.

# S. 192.

Wenn ferner unter gleichen Umftanden (§S. 190. 191.) der Ropf mit dem Gefichte unter den Schoose beinen fteht, in welchem Falle er, um feines endlie chen schweren Durchganges willen, der Wendung vielmehr bedarf, als fie mit Levrer der quere ftebende Ropf, um des Durchganges der Schul: tern willen, erfordert.

### S. 193.

Oder, wenn mit dem Kopfe, er mag recht 1. oder unrecht stehen, mehrere Theile zugleich, die 1. Mabelichnur jum Erempel: ein Sand, ze. mit in den Muttermund eintreten, und der Ropf noch hoch in dem Becken fteht; fo wird die Wendung gleich: falls angezeigt.

#### S. 194.

Also erfordert überhaupt die Mehrheit der zur Geburt in den Muttermund jugleich eintretenden Gliedmaßen des Kindes, außer den Rugen, die Wen: dung oder die Fußgeburt allemal ganz mumganglicher Weise, will man sich anders feiner Schwierigkeit und Gefahr in bem Fortgange der Geburt ausfekens

# 62 1. Abschnitts VII. Cap. v. d. Wendung überh.

#### .S. 195.

Gleichwie aber die größte Geschicklichseit des Geburtshelfers in der frühen Erkenntniß der übelen oder zusammengesetzen tage des Kindes liegt; also gelten alle diese Anzeigen zur Wendung, überhaupt um so viel mehr und so lange, als die Wasser noch stehen, oder doch noch nicht lange abgegangen sind, und das Kind mithin, in solchen falschen tagen und Stellungen seiner Glieder, noch nicht allzutief in die Höhle des Veckens eingedrängt ist.

#### §. 196.

Besonders wird die Wendung angezeigt, wenn der Nabelstrang für sich allein, oder sammt einer der Extremitäten des Kindes, vorfällt, das Kind mag leben, oder nicht.

# §. 197.

Wenn die Gebarmutter vollkommen schief stehet, und man nicht hoffen kann, daß dieselbe in eine uns vollkomme schiefe Lage werde zu verwandeln senn.

# \$. 198.

Wenn die Gebärende viel Blut verliert, es mag aus dem Gebärmutterhalfe, oder aus einer andern Gegend derselben entspringen; weil sonst Mutter oder Kind, oder bende, in Lebensgefahr kommen.

#### S. 199.

Wenn die Gebarende von Convulkonen befallen wird, und das Rind noch hoch steht, dergestalt, daß sich keine andere, abfertigerende Operation, vornehemer läßt.

S. 200.

# S. 200.

Wenn nach der Geburt eines Rindes, fie mag nas turlich oder fünstlich jugegangen fenn; lein Zwillings: find vorhanden ift, obaleich daffelbe fich mit dem Ropfe in feinen Wafferhauten auch noch fo gut zur Geburt Denn Die Gefahr Der Wendung brobet bem Leben des Kindes in diesem Falle fast am alleve wenigsten, und die Beburt geht foldergestalt gemeis niglich auch geschwinder und leichter von Statten. "?

### S. 201.

Gleichen Regeln der Runft wurde der Drenlings: fall unterworfen senn, und also die wiederhohlte Wendung anzeigen und erfordern.

### S. 202.

Der Wendung widersprechen nicht geringe Gegen: anzeigen, und zwar überhaupt eine jede Erftgebarende, in so fern sich die Sache anders thun lassen will. (\*)

### S. 103.

Desgleichen widersprechen der Wendung bereits por langer Zeit abgelaufene Waffer, und darauf ers folgte starte Beben, falls fich die Sache abermals anders thun laffen follte.

# S. 204.

Besonders aber widerspricht der Wendung ein jes 6. ber großer, oder ichon wurflich eingefeilter Ropf, theils 1.

<sup>5.</sup> bas Progr. de Verl, negot, pro Genio part, falubr, et noxviciffin. Cafellis, 1762.

# 64 1. Abschnitte VIL Cap. v. d. Wendung überh.

um der Lebensgefahr des Kindes willen, theils, weil der Kopf alsdann nicht ohne Muhe und Gefahr eis nes Mutterriffes wieder zurückzutreiben ift.

### S. 205.

Gleiche Bewandtniß hat es unter allen Umftanz ben (§S. 202. 203. 204.) mit einem offenbar engen Becken, woben man Gefahr lauft, den zulett kommenden Kopf abzureissen.

#### S. 206.

Auf gleichen Gründen beruhet, ben sonst (§§. 202. 203. 204. 205.) noch so günstigen Umständen, die Gegenanzeige zur Wendung, ben einem so gesnannten innerlichen Wassertopfe.

#### S. 207.

Auch wird die Wendung, oder vielmehr die Ges burt ben den Füßen, feinesweges mehr angezeigt, wenn der Hintere bereits tief in die Veckenhöhle ein: gedrungen, oder daselhst eingekeilt ist. Denn es hat alsdann in Absicht auf die Gefahr für Mutter und Kind gleiche Bewandtniß, wie ben dem bereits eingekeilten Kopfe. (S. 104.)

#### S. 208.

Die Wendung wird endlich so wenig mehr anger zeigt, wenn der Kopf, er mag stehen, wie er will, bereits vollkommen im kleinen Becken liegt, und eingekeilt ist, als wenig sie alsdann noch erlaubt ist, wenn sie gleich, nach dem unnachahmungss würdigen Vorgange einiger Neuern, noch würklich möglich senn sollte.

# \$. 209.

Nämlich: Ben der Wendung muß der Kopf durch das fleine Becken gar nicht wieder zurück gebracht werden dürsen, wenn es auch gleich möglich wäre; und also ist die Wendung schlechterdings contraindicürt, wenn der Kopf bereits vollends durch die Krönung hinz durch ist, oder der Muttermund sich schen hinter den Kopf zurück gezogen hat, und kaum noch zu sühlen ist. Denn alsdann steht der Kopf gewiß schon allzu tief im kleinen Becken, als daß nicht vielmehr die Sange indicirt senn sollte.

### S. 210.

Ein Gleiches gilt von dem, nach gesprungenen Bassern, solchergestalt (S. præc.) mit dem Kopfe jur Geburt voranliegenden zwenten Zwillingskinde, und zwar wider den Lehrsak, welcher Spho 200. vorgetragen worden.

# 1 1 2 1 1 S. 211.

Was foll man aber zu Benspielen, der in der vierten Geburtszeit des Kopfes (Theor. S. 551. u. f.) nach verrichteten Wendung, (S. 107.) welche uns ein nige der neuesten Geburtshelfer in Geschichten liefern, fagen? Man kann für Erstaunen weiter nichts sagen, als daß man sich für der Nachahmung hüten möge.

### §. 212.

Selbst in denen Fallen, wo die Unzeigen und gegenanzeigen vor und wider die Wendung, dem Gerie burtshelfer, wurflich gleich zu fenn, scheinen follten; da soll der Geburtshelfer, um der Mutter und seiner selbst

# 66 1. Abschn. VIII. Cap v b. Beurth. u. Vorhers.

willen, zu mehrerer Sicherheit des Kindes, die lette für die erste nehmen; das ist: Er soll die Wendung ausschlagen, und die Kopfgeburt der Fußgeburt vor ziehen. (\*).



# Das achte Capitel.

Von der Beurtheilung und Vorhersagung ben widernatürlichen und schweren Fußgeburten.

#### S. 213.

So oft ein Kind, entweder würflich gewandt, oder auch nur schlechterdings mit den Füßen zuerst geboret werden muß; so oft muß der Geburtshelfer, ehe er zur Operation selbst schreitet, aus der Lage des er kannten vorgefallenen Theils des Kindes, auf die ver schiedene Stellung seines Körpers schließen, und sid zuforderst einer genauen beurtheilenden Erkennnist des Falles besteißigen, um daraus die erforderlichten Vorhersagung zu bestimmen.

#### S. 214.

Die Beurtheilung des Falles, (Diagnosis) in Ub sicht auf seine Eigenschaft, so wie die Vorhersagung (Prog

<sup>(\*)</sup> S. das Progr. de Vers. neg. pro Genio part. salubt. et nos vicissim. Casellis, 1763. und de præstant. sorcip, ad servand soctus in part. diss. vitam. Cassell. 1771.

(Prognolis) in Absicht auf den geschwinden, leichtent und glücklichen, oder vielfältig beschwerlichen und uns glücklichen Ausgang desselben, beruhet aber nicht auf der Kenntniß von der besondern Lage des Kindes als lein, sondern es kömmt daben hauptsächlich auf vielssältige andere nicht unbeträchtliche Umstände, sowohl von Seiten der Mutter und des Kindes, als von Seiten der oft verkehrt genug angesangenen Hüssleisstung selbst, mit ans

#### \$. 215.

Dergleichen Umstände sind von Seiten der Mutiter, außer dem besondern Unterscheide, ob die Mutiter ein Erst: oder Mehrgebärende (Primipara seu mulipara) sen? das Ulter, die Statur, die Kräfte, das Temperament und die übrige forperliche Constitution, a sogar der Gemuthscharacter selbst.

#### S. 216.

Bon Seiten des Kindes kommt es ben der Beuts wheilung und Vorhersagung, außer der verschiedenen dage, auf seine besondere Große und Starke, so wie fuf das würklich noch dasenende Leben, oder den besteits erfolgten Tod dessein, an.

### - \$. 217.

Juweilen hat man sein Augenmerk auf die besonstern Umstände der Mutter und des Kindes (§§. 2152) jugleich zu nehmen. Denn, je enger oder sehrerhafter z. E. das Becken der Mutter, und je größer und stärker die Masse des Kindes ist; je schwieriger und nitslicher ist auch das Wendungsgeschäft, wenn anders

# 68 1. Abschn. VIII. Cav. v. d. Beurth. u. Borbers.

anders einmal, folches vorzunehmen, alsdann ers laubt ift.

S. 218. Bon Seiten der bereits angewandten Sulflei: ftung, richtet fich bendes, die Beurtheilung, fo wie Die Vorhersagung, nach der Urt und Weise, wie die Kreiffende vom Unfange der Geburt behandelt worden, und wie lange und wie viel, fie und ihr Kind, bereits in der Geburt leiden muffen.

#### S. 219.

Je langer sonft die Wasser abgelaufen find, und je starter die Weben, nach dem Wassersprunge, ger würft haben; je schwerer wird die Wendung in allen Rallen, Dergestalt, daß die funftliche Rufgeburt, of ne die alsdann nothige Vorbereitung darzu, zuweiler schlechterdings nicht mehr möglich ift.

#### S. 220.

I. Je naher der Kopf dem Muttermunde liegt; schwerer ift, auch in den besten Fallen, allemal die Wendung.

#### S. 221.

Man fieht von daber leicht, daß die Wendung (wenn sonst alles gleich ift) allemal um soviel leichte fenn muffe, als der Ropf vom Muttermunde weite absteht.

#### S. 222.

Eine fehr ungleiche Beschaffenheit, in Absicht au die mehr oder weniger schwierige Wendung, bat ei auch

# ben widernaturl, u. schweren Fußgeburten. 69

uch, je nachdem die Füße des Rindes, (der Kopf nach unten) entweder in den Anien aufwärts gebogen, ider unterwärts gestreckt, über den Leib her liegen.

### . S. 223.

Fast mittelmäßig verhalt sich die Schwierigkeit, vo die Füße, in diesem Falle, (S. præc.) geschränkt ibereinander liegen.

### S. 224.

Leichter, aber deswegen nicht ohne alle Gefahr, ft zuweilen die Wendung des zwenten Kindes im Zwillingsfalle, (§. 200.) wenn gleich der Kopf zur Beburt steht, die Füße mögen liegen, wie sie vollen.

### S: 225.

In keinem dieser Falle könnnt man indessen mit ber Wendung eher zurecht, als bis der Kopf den vorisgen Unstand verloren, und das Kind sich quer gesegt hat. Von diesem glücklichen Vorgange aber vird man alsbald, durch eine in den Händen fühlbare eichtere Vewegung der Füße des Kindes, überzeugt.

#### S. 226.

Der namliche Unterscheid, in Absicht auf mehrere 2. der wenigere Schwierigkeit, (§. 222.) langst an dem 1. Unterleibe herauf gestreckter, oder in den Knien her: unter gebogener Füße, gilt, jedoch in umgekehrtem Verfhältnisse, (§. 222.) von der Fußgeburt, in welcher das Kind ansangs mit dem Hintern vorgelegen hat.

# 70 1. Abschn. VIII. Cap. v. d. Beurth. u. Worhers.

#### S. 227.

2. Uebrigens ift es, für Mutter und Rind, allemal vortheilhafter, die Fußgeburt eines Kindes zu bewerke stelligen, welches mit dem Hintern zur Geburt eintritt, als es doppelt kommen zu lassen.

# S. 228.

Und, obgleich die Geburt des Kindes ben einem Fuße, deren schon Portal, lange vor Püzos, gezdenfet, in einigen Fällen, zuweilen überaus gut von Statten geht; so ist jedoch, fast aus gleichen Ursachen, (S. præc.) die unvollkommene Fußgeburt, für Mutter und Kind, leicht mislicher, als die vollkommene Fußgeburt, besonders, wenn zuvor die Wenzdung des Kindes nothig gewesen ist.

#### S. 229.

Der nämliche, aber nicht zum voraus zusehende Unterscheid, in Absicht auf mehrere oder wenigere Schwierigkeit, (§§. 222. 226.) gilt ben der Fußgezburt, je nachdem sich die Arme in den Elbogen hierz nächst schon zum Theil unterwärts gebogen, oder längst am Halse herauf gestreckt besinden, oder über den Nacken des Kindes her, unter den Schoosbeinen der Mutter, geschränkt liegen. Denn dieses ist die drensache Lage der Armen, welche sie entweder schon von Natur haben, oder auch in dieser fünstlichen Gesburt erst annehmen können, und besondere Manuele zum Lösen derselben erfordern.

#### S. 230.

3. Ueberhaupt ist es nicht so schwer, ein Rind zu wenden, welches sich mit Handen und Fußen zur Ge-

# ben widernatürl. u. schweren Fußgeburten. 71

burt darftellt, als ein Kind, welches nur mit einer 4. Sand, oder mit dem Arm eintritt.

### 193 a ha ma 5. 231. 11. 1

Indessen können sich, (auch nicht einmal von ende licher und beschwerlicher tosung des Kopfes zu reden) in einer jeden, anfangs sehr leicht scheinenden, Fuße geburt, Schwierigkeiten eräugnen, welche die vorszesaßte gute Meynung, und die gunstige Vorhersagung, in allem Betrachte vereiteln.

# S. 232.

Leicht, aber darum nicht wenig gefährlich, ist juweilen die Wendung in dem Falle, wo die durch: gefallene Nabelschnur von keinem Theile des Kindes begleitet wird.

# §. 233.

Namlich: der Vorfall des Nabelstranges ist eine, 1. in Absicht auf die Erhaltung des Lebens des Kindes, 1. allezeit sehr misliche Erscheinung, insonderheit aber, wenn er von dem Kopfe begleitet wird.

### S. 234.

Mehnliche, jedoch nicht allerdings gleiche Bewandt; niß, hat es mit dem Abgange der ersten Darmun; reinigkeit des Kindes, (Meconium) besonders wenn das Kind mit dem Hintern vorliegt, und die Wasser, bereits einige Zeit vor dieser Erscheinung, abgegan; gen sind.

# 72 1, Abichu. VIII, Cap. v. d. Beurth. u. Borherf.

A 1881 2 1 1 197 256

# \$. 235.

Ungleich anders, und mehr bedeutender verhalt es sich frentich, wenn in einer jeden andern Stels Inng des Kindes, besonders ben übel vorliegendem Kopfe, diese Darmunreinigkeit, kurz nach dem Wasserfprunge, abgeht.

# §. 236.

Mehr als mislich, und am aller gefährlichsten aber ist es, wenn unter diesen Umständen (S. præc.) Der Abgang dieser ersten Darmunreinigkeit mit Dem Wassersprunge zu gleicher Zeit erfolgt, und die Wasser dunkelgrau farbt.

# 

Frenlich hat sich Viardel auf dieses Rennzeischen, welches er zuerst angemerkt und aufgezeichnet, fast in allen Fällen allzu sehr verlassen; daber er auch von Mauriceau, obgleich allzu unglimpflich, getadelt worden.

#### S. 238.

Berblutungen aus der Gebarmutter zur Zeit der Geburt, drohen fast ehender dem Leben der Mutter, als des Kindes; es sen denn im Falle der innerlichen Berblutung des Kindes, durch den Nabelstrang.

#### S. 239.

Convulfionen der Mutter, find der Gebarenden zuweilen nachtheiliger, als der Geburt felbft.

# ben widernaturl. u. schweren Fußgeburten. 73

#### S. 240.

Convulsionen des Kindes aber, wahrend der Geburt, find benden, der Minter und dem Kinde, hochft gefährlich.

# S. 141.

Je unumgänglich nothiger übrigens die Borbe: 4. reitung zur Fußgeburt unter gewissen Umständen ist; 1. je schwieriger und gefährlicher ist auch, natürlicher Weise, die Wendung des Kindes selbst, so daß man in diesen Fällen zwar wohl die Möglichkeit der Wensdung fast so gewiß bejahen, als die Erhaltung des Lebens des Kindes zuverlässig verneinen kann.

#### S. 282.

Sußgeburt an sich, mittelst der ganz gemeinen Wens dung, geschweige, vermöge der so genannten Vorbes reitung zur Fußgeburt, öfters unvorhergeschenen Schwierigkeiten ausgesetzt, und dem Leben des Kins des allezeit gefährlich ist; so soll man die Vorhersas gung, so wenig in Absicht auf die erforderliche Zeit, als auf den Ausgang der Operation, allzu eigentlich und gewiß bestimmen, sondern zweiselhaft und uns sicher, der Sache, in diesen Stücken, lieber etwas zu wenig, als zu viel thun.



# Das neunte Capitel.

Von der Wendung ins besondere, und den allgemein daben zu beobachtenden Regeln.

### \$. 243.

Ein Rind, das sich, außer dem Ropfe, mit andern Theilen seines Leibes zur Geburt stellt, soll man, gegen den Gebrauch der Alten, nie anders, als mit den Füßen zuerst, zur Geburt zu leiten suchen. Ein Gleiches ist oft selbst in denen Fällen nothig, wo sich das Kind mit dem Kopfe zuerst zur Geburt einstellt.

S. 244.

Ben dieser Berrichtung, welche größtentheils im Wendungsgeschafte besteht, haben nur Romisch: Cartholische nothig, das Kind in Mutterleibe zu taufen.

S. 245.

1. Bor allen Dingen aber muß man sich nach mahr:
fcheinlichen Kennzeichen besteißigen, zu entdecken, in welcher Gegend der Mutter die Füße des Kindes lies gen. Denn diese Ertdeckung rath schon zur nothigen Wahl der schicklichsten Hand, um die Füße zu hohlen.

S. 246.

In gemeinen Fallen foll man die Gebärende geshörig in allgemeine Lage (S. 165. n. f.) bringen, und für sich selbst, den bequemften, sichersten und festesten Unstand

Unstand zu nehmen suchen. Befondere Falle erfors dern besondere Lagen.

# \$. 247.

In besondern Källen soll man also der Mutter vor allen Dingen eine folche besondere Lage: geben, (S. 152. u. f.) in welcher man am gemachlichften ju den Fußen des Kindes gelangen moge. OF THE RESIDENCE ADDRESS OF THE PARTY OF THE

# \$ 248.

Je nachdem aber die Person auf bem Bette, ober einem barzu eingerichteten Stuble, mit dem Kreuße bober oder niedriger, fich in gehöriger Geburtslage befindet; ftebet, figet oder fniet der Geburtshelfer.

### S. 249.

Der Geburtshelfer nehme diefen oder jenen vor: theilhaft angemeffenen Stand fur fich felbit; fo bat er sowohl in Betracht feiner Sande, ale Fuße, gewiffe zweckdienliche Regeln zu beobachten.

# S. 250.

Stehend, tritt der Geburtshelfer mit dem Rufe querft vor, mit welcher Sand er zuerst arbeitet, und wechselt solchergestalt verhältnismäßig mit Banden und Jugen ab.

### S. 251.

Die jedesmalige Hand, fo lange sie noch nichts thut, sucht fich gegen einen festen Rorper anzustame men, follte es auch an das Anie der Webarenden fenn.

# 76 I. Abschnitts IX. Cap. v. d. Wendung ins bef.

#### S. 252.

Sigend, am besten auf einem niedrigen Ruts scher, gibt der Geburtshelfer bald die rechte, bald die linke Seite seines Korpers, gleichsam bloß, je nachs dem er die eine oder die andere Hand braucht.

# \$. 253.

Aniend, liegt er auf dem linken, wenn er sich der rechten Hand bedient, und wechselsweise auf dem rechten Knie, wenn er sich der linken Hand bedient. Der Elbogen der geschäftigen Hand, rus het alsdann auf dem gleichseitigen Knie des vorstes henden Fußes, während daß sich die mußige Hand um einen festen Widerstand bewirdt.

# S. 254.

Urme und Beine des Geburtshelfers, arbeiten foldergestalt wechselsweise umeinander, (§. 249. u. f.) und theilen sich ablösungsweise in die ganze Urbeit so, daß nie eine Seite des Körpers mehr, als die andere, daben verrichte.

#### S. 255.

Der Geburtshelfer mag knien oder sigen; so muß er sogleich aufstehen, so bald es, nach tosung der Urme, auf die Geburt des Kopfes ankönnnt.

#### S. 256.

So wie aber überhaupt fein Geburtshelfer, ohne die hochst nothigsten Bedürfnisse an mancherlen fleinen Wertzeugen ben der Geburt, zu einer Kreissenden ge-

ben

hen foll; also soll er um so viel weniger, wenigstens ohne seine zwente Hand, die Levretsche Geburtszange, ju einer Gebarenden gehen, und ware es auch nur um einer Wendung, oder Fußgeburt willen.

#### S. 257.

Bevor der Geburtshelfer seine Operation ans sangt, hat er verschiedenes von Seiten seiner selbst, und von Seiten seiner Verrichtung, sowohl während, als nach der Operation, in Acht zu nehmen.

#### §. 258.

Von Seiten seiner, durfen ihm weder ein enger Unzug seiner Rleider, noch andere naturliche Bes durfnisse laftig fallen.

#### S. 259.

Dennoch soll der Geburtshelfer zu dieser Zeit alle übertriebene Gemächlichkeit, besonders alle, alsdann leicht hartscheinende, fremde Kleidungsstücke, als Müßen, wachstückerne Schürzen, Borermel, ja ganze Habite von gleichem Stoff, meiden, um sich wenigstens nicht als ein Sonderling, oder wohl gar noch ärger, auszuzeichnen.

### S. 260.

Bon Seiten dessen, was der Geburtshelfer beh seiner zu verrichtenden Operation braucht, besteht die ganze Geräthschaft in ein wenig Del, einer Serviette zum Abtrocknen der Hände, und einigen kleinen weit chen Läpchens zum Anfassen der schlüpferigen Theile des zu wendenden Kindes.

# 78 1. Abschnitte IX. Cap. v. d. Wendung ine bef.

# S. 261.

Aber, nach in so weit glücklich verrichteter Operation, ist, zu allenfalsiger Wiederaustebung eines etwa todt scheinenden Kindes, allerdings mehr, nämlich: warmes Wasser, und, am besten eine Muhle, zum marmen Bade, lebendige Kohlen, warmer Wein, leinene Tücher genug, eine Bürste, stark riechende slüchtige Sachen, und wie es alle Namen haben kann, was dahin abzweckt, nothig; Und alle diese Geräthsschaften kommen viel zu spat, wenn sie nicht frühegernug vorher bestellt, und würklich besorgt worden sind.

# \$. 262.

was Senter from Louisian ibm in the first energy

T. Ehe man nun aber zur Operation felbst schreitet, x. muß man aus der Lage des erfannten vorgefallenen Theils des Kindes auf die übrige Stellung seines Körpers, besonders auf die Lage der Füße, den wieders hohlten sichern Schluß machen, und nach den allgemeinen Regeln der Kunst wissen, welche Hand man am schicklichsten anzuwenden habe.

# S. 263.

So oft, als die Schwierigkeit der Geburt von eit ner übeln tage des Kindes in Mutterleibe abstammet, kann man, wenn anders solche Theile des Körpers, oder selbst des Kopfes vorliegen, welche ohne Nacht theil sür die hiernächst vorzunehmende Wendung zu eit niger Ausdehnung des Muttermundes fähig sind, und die Wasser noch nicht abgegangen sind, es abwarten, bis sich der Muttermund, um die Hand einzulassen, genugsam erweitert habe.

1135 6

Ref

### S. 264.

Sonft, und in andern Fallen, wo namlich die Nabelschnur z. E., ober solche Glieder des Kindes vorliegen, welche weder den Muttermund weiter zu eröffnen im Stande, und durch ihren tiefern Fall in das Becken der Wendung nur hinderlich und nacht theilig sind; da muß man bendes, den Muttermund erweitern, und die Wasser fünstlich sprengen: oder ersteres, gleich nach dem natürlichen, aber gentelnige sich frühzeitigen Wassersprunge, bewerkstelligen, und sosot zur Operation schreiten.

### S. 265.

Ben vorzunehmendem fünstlichen Wassersprunge foll man Erstgebärende warnen, nicht zu erschrecken. Es fann diese Vorsicht auch ben Mehrgeschwängers ten nicht schaden.

# §. 266.

Als eine Hauptregel hat man ben der Wendung in Acht zu nehmen, daß man nie anders, als in der Zwischenzeit der Wehen arbeite, so lange nämlich das Kind noch nicht bis auf den Kopf geboren ist. So oft also eine Wehe einfällt, muß man da, wo man ift, stille halten, bis die Wehe vorüber gegangenist.

### S. 267.

Ein Gleiches gilt von der Application aller Instruzmente; Richt also aber, sondern vielmehr umgekehrt, verhalt es sich mit den Instrumenten, besonders mit dem Kopfzieher, ben der Operation selbst.

# 80 1. Abschnitts IX. Cap. v. d. Wendung ins bef.

#### S. 268.

Unch foll man ber Gebarenden wahrend der Operas tion, so viel möglich, ein stilles und ruhiges Verhalten anrathen, besonders so lange man noch mit Aufjuchung der Füße beschäftiget ist; oder zur Zeit, daß man eben dem Kinde, nothigen Falls, die halbe Seitenwendung auf den Leib, geben will, weil davon ein großer Theil des glücklichen Erfolges, und guten Ausganges der ganzen Operation abhängt. Am wenigsten aber sollen Gebärende zu dieser Zeit sich zuruck ziehen, und schrenen, oder, welches noch schlimmer ist, drängen.

#### S. 269.

Ist es nothig, daß ohne Zeitverlust operirt werde; so muß man jedoch ben Erweiterung des Mutter, mundes stusenweise zu Werte gehen, einen Finger nach dem andern brauchen, und nicht gleich, oder auf eine mal, am wenigsten mit der zusammengelegten ganzen Hand zu sahren. Denn man muß sich huten, daß sich die Theile nicht sacken, oder stauchen.

#### S. 270.

Unders foll man daber mit der Hand in die Mutterscheide, anders in den Muttermund selbst eingehen.

#### S. 271.

Ben Convulsionen der Mutter in der Geburt, muß man alkmal das Ende derselben abwarten, oder, falls während der Arbeit eine neue Convulsion sich einstellen sollte, die Sand etwas zurück ziehen.

# 1 - Jul . 17 11 - 1 7 S. 272.

Ben starfen Blutflussen aus der Mutter, und noch stehenden Wassern, soll man dieselben sprengen, und, wenn anders das Kind gut steht, den größten Theil des Wassers, kunstlicher Weise, ablausen lassen, ehe man zur Operation schreitet, welcher man solcherges stalt oft entübriget senn kann.

# S. 273.

Hier, nicht aber ben einer vorzunehnienden Wen: 1. dung selbst, kann der Wassersprenger vorzüglich gute 2. Dienste leisten.

#### S. 274.

Starke Blutflusse aus dem Munde, oder durch die Nase, erfordern mehreutheils eine schleunige Entsbindung mittelst der Kunst. (Accouchement forcé.)

### S. 275.

Der vollsommene Fall eines starken Mutterblute stuffes, von Seiten des ganzlich auf dem Muttermunde sigenden Mutterfuchens, erfordert gleiche, aber noch schleunigere Husse, zur Nettung der Mutter und des Kindes, es mag dasselbe sonst liegen, wie es will.

#### S. 276.

Im unvollsommenen Falle eines geringeren Mute terblutflusses, von Seiten des zum Theile auf dem Mute termunde sitzenden Mutterkuchens, soll man, wenn anders das Kind sonst gut steht, versuchen, ob durch den Wassersprung, und die kunstliche ganzliche Ente Eierung

# 82 I. Abschn. IX. Cap. v. d. Wendung ins bes.

leerung der Wasser, (S. 272.) die Operation, wie oft geschiehet, nicht vermieden werden konne.

# S. 277.

Ben der Wendung selbst muß man aber sorgfälztig dahin sehen, daß man die Theile des Kindes bloß, und nicht mit den Häuten gedeckt, sasse, um keine vorzeitige tosung des Mutterkuchens zu veranlassen. Man muß also mit der Hand, nichtzwischen der Gesbärmutter und den Häuten, sondern zwischen den Häuten und dem Kinde wegzusahren, sich besteißigen.

#### S. 278.

Ju diesem Ende soll man auch, ben dem etwa funklich vorgenommenen Wassersprunge zur Wenz dung, hurtig und während dem Ubstusse des Wassers selbst, mit der Hand in die gemachte Deffnung der Häute einzusahren, nicht verabsäumen.

### S. 279.

So wie man hieraus leicht einstehet, daß man sich in dergleichen Wendungsfällen keinesweges meiz nes Wassersprengers (S. 273.) bedienen könne; so soll man diese Operation alsdann vielmehr nach der Methode des Deleurye verrichten.

#### S. 280.

Der Nabelstrang soll, so viel möglich, für allem Drucke geschont werden. Man soll ibn also, wo er ins Gefühl fällt, entweder aus dem Wege raumen, oder von ihm abgehen, oder mit hohler Hand über ihn wegfahren.

#### S. 281.

Umsonst bemührt man sich, einen einmal vorges fallenen Rabelstrang zurück zu bringen, wenigsten zur rück zu erhalten. Statt sich damit aufzuhalten, soll man ihn, um den Druck und die Verkältung desselben zu verhüten, zwar in die Theile wieder zurück bringen, aber auch sogleich die Wendung, oder eine andere angezeigte Operation vornehmen.

# S. 282.

Ein Gleiches gilt von einem einmal vorgefallenent Urm. Man soll ihn im geringsten nicht wieder zus ruck bringen. Die Reposition desselben thut auch hier vielweniger nothig, als ben der vorgefallenen Nabels schnur, weil der Urm, ben der Wendung des Kins des, größtentheils von selbst zurück geht.

### \$. 283.

Die nämliche Regel der unverzüglichen Wendung, ohne Reposition der obern Extremitäten, gilt im Falle bender vorgefallener Urme.

### S. 284.

Da indessen ein oder bende vorgefallene Urme in der Wendung des Kindes nicht ganzlich, sondern nur zum Theile von selbst wieder zurück gehen, (§. 282.) und daher gemeiniglich früher, als es sonst gewöhnslich ist, wieder mit in die Geburt sommen; so soll man sie ben den Fingerspiken fassen und anziehen, so bald die Hande, neben dem Körper des Kindes, außers halb den Theisen erscheinen.

# 84 1. Abichn. IX. Cap. v. d. Bendung ins bef.

#### S. 285.

Aber eine Hand statt eines Fusies zu ergreifen, und also einen Urm statt eines Beines anzuziehen, ist immer ein sehr grober Fehler von einem Geburtshelt fer, wenn es aus Unbedachtsamkeit geschiehet; dahin: gegenliegt, oft bedachtlicher und gestissentlicher Weise, hierinnen das Geheimniß eines großen Kunststuckes.

#### S. 286.

Man hat sich daher, in seinem Falle, kein Ges wissen daraus zu machen, einen, oder bende Urme zus erst, und früher in die Mutterscheide zu sühren, als man noch einmal Füße ergriffen hat.

#### S. 287.

Findet sich aber schon ein Urm in der Mutterscheis de; so soll man, um seiner selbst willen, vorher bes dächtlich untersuchen, ob er aus Ungeschicklichkeit nicht schon verrenkt, oder gar gebrochen ist.

#### S. 288.

1. Ben Aufsuchung und Ergreifung der Füße, fährt 1. man gemeiniglich mit der flachen Hand gegen den Leib des Kindes. Man muß aber die Knie früher ergreifen, als die Füße, wenn der Kopf unterwärts gewandt ist, es sen denn, daß die Füße auf dem Leibe herunter, nach der Brust zu, gestreckt lägen.

#### S. 289.

2. Man ergreift aber die Füße ehender, als die Knie, 1. wenn der Kopf aufwarts gewandt ift, die Füße mogen gestreckt liegen, oder nicht.

6

67

eil

5

#### S. 290.

Ben dieser Verrichtung, und wahrend der gans gen Wendung, besonders, wenn man in der einen oder der andern Seite der Gebarmutter arbeitet, muß man den Leib der Frau mit der andern Hand gegens seitig wohl gleich halten.

# S. 291.

Diese Unterstüßung des Leibes, durch die außer, lich angelegte Hand, ist um so viel nothiger, im Falle man das Kind zur Fußgeburt erst, vorbereiten muß.

# §. 292.

Ben querstehendem Kopfe liegen mehr Kinder mit dem Gesichte nach der rechten, als nach der linken Seite der Mutter; daher die Wendung des Kindes (wenn sie angezeigt und nothig ist) mehrentheils ein Geschäft für die linke Hand des Geburtshelfers wird.

### \$. 293.

In allen Wendungen ift es wesentlich nothig, sich ju huten, daß der Urm des Geburtshelfers, nicht mit dem Korper des Kindes, am wenigsten aber mit dem Halse desselben, oder mit der Nabelschnur, freuge.

### S. 294.

Man soll auch, zufällige Umschlingungen der Nasbelschnur, erst spat benm Wendungsgeschäfte zu versanlassen, sich hüten; Es ist dieses jedoch leicht zu versmeiden, wenn man anders nicht die Füße, so wie sie einem, gleichsam durch ein blindes Ungesehr, in die Hände fallen, ergreift und anzieht.

# 86 1. Abschnitts IX. Cap. v. d. Wendung ins bef.

#### 5. 295.

Es ist zuweilen schwer, bende Füße in der Gestarmutter zu fassen, und vereiniget anzuziehen. Um also das Kind nicht ben einem Fuße durchzusübren, muß man einen Fuß nach dem andern in die Muttersscheide bringen, und daselbst erst bende kunstmäßig fassen, und ferner anziehen.

#### \$. 296. To April 18 3

Das Unziehen der Glieder außerhalb dem Mutzermunde, foll nie anders, als mittelft gelinder spirals formiger Bewegung der Theile, am wenigsten aber rucksweise, oder mankend, geschehen.

# \$. 297.

Es ift feinesweges nothig, zu Befestigung des ers ften Fußes in der Mutterscheide, fich der ursprunge lich Sigmundischen Schlinge zu bedienen, mahrend bag man den zwenten Fuß sucht, oder hohtt.

#### \$. 298. The second of the seco

Carried Miles Control of the control

Ist die Schlinge unentbehrlich; so muß man sie, gleich andern Instrumenten, mit Del anstreichen, wohl anlegen, und behutsam anziehen. Man soll sie auch sogleich losen, so bald man ihrer nicht mehr bedarf.

#### S. 299.

Dendes, diese Schlinge, und deren Führungs: stäblein, sind Werkzeuge, welche nie anders, als in den schwersten Fällen der Vorbereitung zur Fußgeburt, oder wo sich der Körper des Kindes nicht anders, und b. allgemein daben zu beobacht. Regeln. 87

als febr beschwerlich, senfrecht stellt, ihren Rugen baben, und gebraucht werden sollen.

# S. 300.

Die Füße folgen dem Zuge beschwerlich, so lange der Körper des Kindes, mit dem Kopse nach unten gewandt, noch schief, oder quer liegt, besonders, behm Eintritte einer Wehe; So bald aber der Kops seinen vorigen Stand verläßt, und das Kind sich senkrecht legt, folgen die Füße um so viel williger. (§. 225.) Daher soll man sich in manchen beschwerzlichen Fällen hier der Schlinge, statt einer Hand bedienen, und während daß man mit der andern Hand den Kops in die Höhe hebt, die Schlinge anziehen, und solchergestalt ein doppeltes Manuel machen.

# §. 301.

Außer dem soll der Geburtshelser nie mehr, als eine Hand auf einmal, in die Mutterscheide einlassen, noch weniger mit benden zugleich, je irgend eine Ursbeit darinnen vornehmen wollen.

#### S. 302.

Liegen die Füße kreukweise übereinander geschränkt, welches die dritte Hauptlage ist, worinnen sich die Füße befinden können; so muß man sich hüten, den obersten nicht für den untersten zu ergreifen und anzuzichen, soll sich dieser anders nicht sperren, und Besfahr laufen, verrenkt oder gar gebrochen zu werden.

#### S. 303.

Guter Urfachen halber foll man die bereits gebore nen Buse, und andere Theile des Kindes, nie anders,

8 4

# 88 1. Abschnitte IX. Cap. v. d. Wendung ins bef.

als mittelst zwischengelegter Stucken feiner, und schon genußter weicher Leinewand, (S. 266.) fassen und anziehen.

### \$.-304.

Gleicher Urfachen halber foll Jand um Jand are beiten, (S. 254.) und mit voller Jand, Theil für Theil gefaßt werden, indem man von den Füßen zu den Knien, bis zu dem Kreuße fährt, ohne jedoch die allezeit vorleht gefaßten Theile des Kindes zu verlaffen.

### S. 305.

Da folchergestalt die ganze Last mittelst kleiner ver: theilter Krafte bewegt wird; so wird auf diese Urt der Gelenke der langen Beine vorzüglich geschont.

#### §. 306.

Aus chen diesen Gründen, und um nicht die ganze Last an einsachen Theilen zu bewegen, soll man dem Kinde die halbe Seitenwendung auf den Leib, wenn sie nothig ist, außer der Zeit einer Wehe, und nicht früher, jedoch auch nicht später geben, als wann es bis über den Hintern geboren ist.

### S. 307.

Es versteht sich fast von selbst, daß man ben dies fer, zur rechten Zeit (§ præc.) vorzunehmenden, hals ben Seitenwendung, den fürzesten Theil des Zirkels beschreiben, oder dem Kinde die volle halbe Seiten: wendung dahin geben soll, wohin es ohnehin schon einen natürlichen Hang außert.

# und d. allgemein daben zu beobacht. Regeln. 89

### \$. 308. a) a library

Gienge etwa der Nabelstrangzwischen den Beinen durch, so daß das Kind gleichsam darauf ritte; so muß der mutterliche Theil desselben (Theor. S. 339.) zuvor, vom Nücken her, so viel angezogen werden, als genug ist, um das gebogene Knie durch die Schlinzge durchzusühren, und den Nabelstrang zu entwickeln.

### The first problem of the St. 309. The strainer

Wo dieses nicht ist, muß dennoch, sobald einmal der Leib so weit geboren ist, der kindliche Theil der Nabelschnur (Theor. S. 339.) ein wenig gegen den Leib zu, angezogen und gelöset werden.

#### \$. 310.

In den meisten Fallen ist es nothig und nuglich, die Urme früher zu losen, als den Kopf durchzuführen. Man muß also diese Handleistung nicht verabsfaumen, sobald das Kind bis an den Hals geboren ist, und jeht, wie es gemeiniglich geschiehet, nur den geringsten Widerstand leistet.

#### S. 311.

In diesen Fallen muß man den Urm, der dem Steisbeine am nachsten liegt, allezeit am ersten losen. Daber soll der Urm in derjenigen Seite, aus welcher man das Kind, nach der andern Seite, auf den Leib gewandt hat, gemeiniglich am ersten gelöst werden.

#### S. 312.

So wie indessen das tosen der Urme, bestimmter Ursachen halber, nicht allezeit gleich leicht (§. 229.)

# 90 1. Abschnitte IX. Cap. v. d. Wendung ins bef

fällt; so wird die tage bender Armen zuweilen auch nicht einerlen befunden. In diesem Falle, wo der eine Arm gestreckt, der andere gebogen ist, soll die Kunft von der Regel abweichen, und den letzten, bereits gebogenen und am leichtesten zu lösenden Arm, obschon in der falschen Seite, am ersten lösen.

#### S. 313.

Gleichwie es aber weder allezeit nothig, noch viels weniger immer nüglich ist, das Kind aus der Seitenlage auf den Leib zu wenden; (§S. 306. 307.) so soll die Losung der Urme in diesem Falle dennoch nach der Regel geschehen, nämlich; den untersten zuerst, den obersten zulezt (§. 311.) zu nehmen, obgleich zur Erleichterung der Operation frensich ein verschiedenes Handmanuel erfordert wird.

#### S. 314.

Bendes, das Losen der Arme und des Kopfes, erfordert übrigens eine sehr fertige Geschicklichkeit des Geburtshelfers, will er anders nicht, mit Berschulden, unglücklich sehn. Man soll sich also, in diesen Stücken, eine fast mechanische Fertigkeit erwerben.

#### S. 315.

Nie foll man sich von jemand helfen lassen, den Leib des Kindes anzuziehen, im Falle, daß der Kopf großen Widerstand leistet.

#### S. 315.

Auch soll man, vom Anfange bis zum Ende des Wendungsgeschäftes, nie aus der Acht lassen, die Alre

und d. allgemein baben zu beobacht. Regeln. 91

re des Beckens ju mahren, und des Dammes ju honen.

# S. 31.7.

Um aber die Wendung, oder die Fußgeburt, für as Leben des Kindes immer weniger, gefährlich zu tachen, rathe ich aus überzeugender Erfahrung, seise Zustucht ben schwieriger tosung des Kopses, nach ven bis drenmal vergeblich gemachtem Versuche, ohne eiteren Zeitverlust zur Zange zu nehmen, und es nicht uf mehrere Versuche ankommen zu lassen; denn der ritte fruchtlose Handversuch ist dem teben des Kindes hon so gefährlich, als der vierte, fünste und sechste, senn sie mislingen, todtlich sind.

#### S. 318.

Es entstehet daher für den Geburtshelfer die besons ere practische Regel, ohne mit der Levretischen Ropse ange versehen zu senn, nie irgend eine widernatürsiche und schwere Geburtsoperation (§. 256.) zu internehmen.

### \$. 319.

Zwillinge, wovon sich einer oder der andere, oder bende, übel und widernatürlich zur Geburt anstellen, ind gleichen Gesehen der Wendung unterworfen. Man darf hier allenfalls nur doppelt thun, was man onst einfach würde gethan haben. (Theor. S. 660.)

#### §. 320.

Dennoch muß man wissen, daß ein jeder der Zwil: linge in seinen besondern Sauten eingeschlossen liegt, und mittelst einer Scheidewand von einander abgeson:

dert

# 92 1. Abschn. IX. Cap. v. b. Wendung ins bef.

bert ist. (Theor. §. 332.) Man muß also weder au Unachtsamfeit, noch viel weniger aus Unwissenhei die Häute des zwenten Kindes früher brechen, al noch das erste geboren ist; will man anders sich, ode einem andern, nicht Mühe genug schaffen, die als dann verwirrt untereinander liegende Theile des Kindes geschickt zu unterscheiden, und entwickelt, zu Geburt zu bringen.

# S. 321.

Ben dem im Zwillingsfalle funftlicher Weise vo zunehmenden Wassersprunge zur Wendung selbst, (§§ 278. 279.) muß man aber ehender den Sack, als di Scheidewand, (§. præc.) zu brechen suchen; wenig stens doch besonders dahin sehen, daß die Hand sigleich ben dem Abgange der Wasser in das gemacht doch eindringe, und zu den Füßen eile; soll ander die in diesem Falle sonst leichte Wendung des Zwilingskindes nicht Schwierigkeiten und Gefahr ausgiselt sehn. (§§. 277. 278.) Daher man sich der Deleurneschen Art die Wasser zu sprengen (§. 279.) ei innern soll, und sich dieselbe hier zum Gesehe zunachen hat.

#### S. 322.

In dem seltenen Falle zusammen verwachsene Zwillinge, macht es ein jeder Geburtshelfer, nad bestem Wissen und Gewissen, so gut er kann. Dem die Regeln sind hier so schwer zu bestimmen und vor anschreiben, als auszuüben.

ınd d. allgemein daben zu beobacht. Regeln. 93

S. 323.

Diese ben vorzunehmenden Wendungen allgemeine cgeln, und andere Vorsichten, besonders ben der orhersagung zu beobachten, sind, um unserer eiges nehre willen, um so viel nothiger, als leicht dies be ohnehin in allem Betrachte ben der ausübenden eburtshulfe Gesahr läuft. (\*)

Portal sagt dater so schon, als richtia: On a beau saire, en ne sair jamais rien: quelque belle Operation, qu'on puisse saire, elle ne sair point d'eclat: Mais bien le contraire; Qu'une semme soir si bien accouché, qu'on souhaitera, see que malheureusement elle vienne à mourir, ce sera toujours la saure de celui ou de celle, qui aura accouché la semme. Tant la médisance a de l'empire sur la verité!





# Von den Manualoperationen, und ihrer Classification.

S. 324.

feichwie die practische Lehre der in der Geburte hülfe zu verrichtenden widernatürlichen un schweren Operationen, überhaupt in die zwo Haupt classen der Manual: und Instrumentaloperationen em schieden wird (§. 8.); so handelt der erste Theil billi von denen Operationen, welchen eine geschiefte Handes Geburtshelfers, ohne alle andere Wertzeuge, gemeiniglich einzig und allein gewachsen ist. (§. 9.)

### S. 325.

Da aber die widernatürliche und schwere Kopfge burten, hauptsächlich den andern Theil der practischer Geburtshülfe ausmachen, weil sie selten ohne Ben hülfe der Instrumente geendigt werden können, (§. 9. und ein Kind, wenn es nicht mit dem Kopfe vorau zur Welt kömmt, nicht anders, als mit den Füßer voran, geboren werden kann (§. 7.); so werden wies hier größtentheils mit Wendungen, und der so ge nannten Fußgeburt, (§. 10.) zu thun haben.

## 11. Abschn. Von den Manualoperationen zc. 95

## S. 326.

Die Lehre von der Wendung aber ist so wichtig, is der Unterscheid der Lagen des Kindes mannigsalzig ist. Und da ein Kind in übeler Lage, durch die Bendung nicht anders geboren werden kann, als mitzelst des Ueberganges aus der schlimmen Lage in die bessere; so beruhet die heutige glücklichere Praxisinestheils auf einer systematischen richtigen Classifization der Urten von Lagen, anderntheils aber auf iner vernünstigen Meduction derselben untereinander S. 11.), mittelst einer geschickten Handanwendung.

### S. 327.

Go werden nämlich Gattungen in Gattungen, Beschlechter in Geschlechter, ja selbst Classen in Classen verändert (§. 8.); nur die erste Hauptelasse der Opezationen, ist, nach der Weise der Alten, so wenig in die letzte zu verwandeln, als wenig die letzte, fast 1ach Willtühr einiger Neuern, in die erste (§§. 324. 325.) verwandelt werden darf, soll es anders nicht oft halsbrechende Arbeit geben.

## S. 328.

Da diese Verwandelung oder Reduction, (S. præc.) auf der spstematischen Classification beruhet; (S. 326.) to ist dieselbe unleugbarerweiser von ausgebreitetem Rugen.

## \$. 329**.**

In der ersten Hauptclasse der Manualoperationen, kömmt die Fußgeburt, als das Hauptgeschlecht (Genus lummum,) und hierinnen die vollkommene Fuße geburt,

96 II. Abschn. Bon den Manualoperationen zc.

geburt, als das erste Geschlecht, (Genus primum) vor.

S. 330.

Vollsommen wird die Fußgeburt genannt, wenn bende Füße zugleich in den Muttermund zur Geburt eintreten. Sie hat dren Hauptgattungen, je nach der drenfachen Hauptlage der Füße selbst.

## \$. 33I.

Die unvollsommene Fußgeburt macht das zwente Geschlecht aus, und wird also genannt, wenn sich das Rind nur mit einem Fuße zur Geburt einstellt. Sie hat gleichfalls dren Gattungen, je nachdem, in voriger Hauptlage des Kindes, der in der Gebärmutzter versteckte Fuß eine besondere Lage angenommen hat.

## S. 332.

3ur ersten Classe gehort ferner die sogenannte ges toppelte Geburt, als das Hauptgeschlecht, welches wiederum zwensach ist, und die vollkommene und uns vollkommene gedoppelte Geburt in sich begreift.

#### S. 333.

2. Gedoppelt wird überhaupt die Geburt genannt, nenn forperliche Theile des Kindes, durch Biegung der Gliedmaßen vervielfältiget, zuerst zur Geburt kommen. Hierher wird vorzüglich der Hintere gez rechnet.

#### S. 334.

2. Wollfommen wird die gedoppelte Geburt genannt, wenn startere Theile, z. E. der hintere felbst, in den u Muttermund jur Geburt tritt; Unvollfommen aber, wenn geringe Theile, wie die Anie find, folcherges kalt (S. præc.) zur Geburt vorliegen.

### S. 335.

Ein jedes dieser Geschlechter hat dren Gattungen, e nach Beschaffenheit der Lage und Stellung der Fuße.

### S. 336.

Die zwente Classe begreift die Querlage des Kins Des, mit unterwarts hangenden Extremitaten, in sich.

### S. 337.

In diesem Geschlechte kommen dren Gattungen por, je nach dem Unterscheide und der Mehrheit der vorgefallenen Extremitaten.

## S. 338.

Die dritte Classe faßt die Querlage des Kindes, nit überwarts liegenden Extremitaten, in sich.

## S. 339.

Diefes Geschlecht hat, nach dem Unterscheide des vorliegenden Ruckens, oder Leibes, zwo Gattungen.

## \$. 340.

In der vierten Claffe kommen die schiefen Lagen Des Kindes, mit vorgefallenen obern Extremitaten, vor.

### S. 341.

Dieses Geschlecht hat zwo Hauptgattungen, je tachdem das Kind mit seinem Körper liegt, und der G Kopf

## 99 11. Abschnitt. Von den Manualoperationen,

Ropfmit dem Gesichte über sich, oder unter sich, geswandt ist, es mag ein Urm allein, oder es mogen bende Urme zugleich durchgefallen senn.

### S. 342.

Die fünfte Classe enthält das von den Franzosen so genannte Accouchement forcé, oder eine jede schleusnige Wendung, obwohl selbst der Kopf voran liegt.

## S. 343.

Bu diefem Geschlechte werden, als Gattungen, gerechnet:

1) Wenn der Ropf sehr falsch vorliegt.

2) Wenn ein gefährliches Symptom von Seiten der Mutter vorwaltet, z. E. starke Hamorrhagie, Consvulsionen zc. oder wenn

3) der Mutterkuchen vorliegt, und auf dem Muts

munde fest fißt.

4) Wenn ein gefährliches Symptom von Seiten des Kindes vorwaltet, z. E. die vorgefallene Nabelsschuur, mit oder ohne Kopf zc.

### S. 344.

Die sechste Classe schließt endlich diesen erften Theil der practischen Lehre von den Manualgeburtsoperationen, mit den schweren Nachgeburtsoperationen.

## S. 345.

Dieses Geschlecht begreift dren Hauptgattungen in sich:

1) Die Abschälung der Nachgeburt aus verschies benen Begenden der Gebarmutter, ben unversehrter Nabelschnur.

2) Eben

2) Chen denselben Fall, ben abgeriffener Rabels chnur.

3) Die Operation einer eingesperrten Machgeburt,

nit oder obne Rabelichnur.



## Das erfte Capitel.

Von der Fußgeburt und ihren Gattungen.

## S. 346.

ie Sufigeburt überhaupt, ober ihre Geschlechter, nifteben von daber, daß fich das Rind gar nicht ges vandt bat, sondern in einer seiner ursprunglichen agen figen geblieben ift.

## S. 347.

Die veranlaffenden Urfachen biergu konnen mane berlen fepn; ein allju farfes Rind, oder eine allgus venig geraumige Bebarmutter, Mangel an Schaafe vaffer, fruhzeitige und urfprunglich icheinende Ums dlingungen der Rabelfchnur, und was dergleichen mebr ift.

## S. 348.

Die verschiedene Gattungen der Fuggeburten aber intsteben einestheils, von der verschiedenen unrichtis gen uriprunglichen Lage des Kindes in Mutterleibe, and derneheils aber auch erft mabrend der Geburt felbft.

S. 349.

## 100 Il. Abschnitts I. Cap. von der Fußgeburt,

#### \$. 349.

So wie die vollfommene Fußgeburt überhaupt, vor der unvollfommenen in allem Betrachte ihre Borgige hat; so ist ins besondere die erste Gattung derselben die beste, obwohl frenlich an sich die seltenfte.

## S. 350.

Alle Handgeburten, mittelft der vollkommenen, oder unvollkommenen Wendung, (§. 174.) muffen zu dieser ersten Gattung, dieses ersten Geschlechtes der vollkommenen Fußgeburt, zu glücklicher Entbins dung der Mutter, gebracht werden.

### S. 351.

Da folglich das Manuel der ersten Gattung der vollkommenen Fußgeburt, eine große Beziehung auf alle andere Geschlechter und Gattungen hat, um es daben anzuwenden; so verdient es um so mehr den ersten Plak, als es ohnehin an sich am leichtesten ist.

## S. 352.

Diese erste Gattung der vollfommenen Fußgeburt aber bestehet darinnen, wenn bende Fuße des Kindes so im Muttermunde, oder in der Mutterscheide, liegen, daß die Fersen nach den Schoosbeinen, die Zehender Fuße nach dem Heiligenbeine zu, gekehrt sind.

## S. 353.

Man faßt die Füße des Kindes mit der rechten oder linken Sand, überhalb den Fersen, mit voller Sand so, daß der Mittelfinger zwischen die Knochel

u liegen fomme, die andern Kinger aber zertheilt ın den Seiten, und die Fußfohlen in der fast gange ich geschlossenen Sand liegen.

## S. 354.

Sobald, nach funstmäßiger Operation (S. 296.), Die Knie erscheinen, faßt man, mit der andern Sand jegenüber, den Mittelfinger gleichergestalt zwischen: elegt, überhalb denselben, und fahrt fort, funstmas ig ju operiren, bis der hintere erschienen.

## S. 355.

Man lagt die legtgebrauchte Band auf den Knien legen, und legt die erstgebrauchte Sand so auf das freuß an, daß der Mittelfinger geftreckt, über die endenwirbelbeine weglauft, die andern Finger aber ertheilt, fich um das Becken anlegen. Golcherge: talt fahrt man fort zu operiren, bis das Kind über ie Bruft geboren ift, da man alsdann die Urme loft.

## \$. 356.

Um mit Portal die Arme auf die beste Art zu Sfen, geht man mit der auf den Knien gelegenen Sand b, und legt den bereits gebornen Rorper des Rindes uf feinen Borderarm, wahrend daß man den Rorper es Kindes zu gleicher Zeit ein wenig nach der Seite egt, auf deren Urm der Rorper rubet, um mit der egenseitigen Sand den Urm des Kindes desto beques ner losen ju tonnen.

## 102 Il. Abschnitts I Cap. von der Fußgeburt,

### §. 357.

Bur Losung selbst fahrt man mit flacher Hand über das Schulterblatt des Kindes, seitwarts dem Halfe desselben, an dem ganzen Oberarm weg und her: auf, bis in die Buge des Stbogens, und fahrt mit dem Stbogen, seitwarts in einem halben Jirkel, bis in die Gegend des Kreußes herum, drückt den Stbogen gegen die Brust des Kindes an, fahrt am Bor: derarm weg, und bringt ihn mit der Hand unterhalb der Brust hervor.

### S. 358.

Bur Lösung des zwenten Urmes, legt man den Körs per des Kindes auf den andern Urm, in entgegenges sehter ersten Richtung, und operirt mit der andern Hand nach gleichen Regely.

## S. 359.

Ulso verfährt man in den schwersten Fallen, wo namlich die Urme nach der zweyten Gattung, langst am Halfe und Kopfe herauf gestreckt liegen. Denn wo sie sich nach der ersten Gattung, in den Elbogen unterwärts gebogen, befinden, da ist die Schwierige keit ungleich geringer, (§S. 229.312.) ob man wohl, um der Sicherheit willen, nach gleicher Vorschrift (§. præc.) zu Werke gehen muß.

#### S. 360.

Die Wing eines, oder bender, nach der dritten Gattung freugmeis über den Racken des Kindes, und unter den Schoosbeinen der Mutter, liegender Urme,

(S. 229.) ist am aller schwersten. Diese Lage erfor: dert ein besonders Manuel, oder sie brechen gewiß.

## S. 361.

Dach gelößten Urmen fahrt man aber alsbald mit ber eben gebrauchten Sand, flach zu dem Vorder: theile des Balses, über die Hinterwand der Gebar: mutterscheide hinauf, jum Munde des Kindes, wah: rend daß der Korper auf dem Sandgelenke ruht, und bringt ein paar Finger in den Mund des Kindes; oder man legt fie etwas hoher auf den obern Kiefer bergestalt an, daß der Mittelfinger über die Rafe wegt geht, indem man fast ju gleicher Zeit, mit ber andern Sand, nach dem Racken fahrt, und die Kinger zertheilt, daselbst so anlegt, daß der Mit: telfinger über das Hinterhaupt wegfahrt, indent fich der Zeige: und Mingfinger über die Schultern, Der Danmen und Dhrfinger aber unter die Uchfeln, anlegen.

## S. 362.

Sat man den Ropf ben den Schultern und fo ge: faßt; fo logt man ihn viel leichter, indem man folcher: nestalt bas Borderhaupt unterwarts an fich giebt, bas Binterhaupt aber obermarts mit dem Mittelfinger zu: ruck ftoft, und folglich den Ropf mit dem Gefichte por, in einem halben Zirkel heraus bebt, als wenn man ihn schlechterdings von oben allein, oder von oben und unten jugleich, gleich stark anzieht.

## S. 363.

Der Ropf muß sich also zulegt eben sowohl ent: wickeln, als wenn er zuerst geboren wird, und zwar (3) A IIII

## 104 ll. Abschn. l. Cap. von der Fußgeburt,

im ersten Falle, um so viel mehr und geschwinder, als sonst das Leben des Kindes unvermeidliche Gerfahr läuft.

## S. 364.

Der Leib des Kindes nuß mithin ben der Entiwickelung des Kopfes, fast eben so start erhoben werden, als zulest die Urme des Geburtszange, wenn der Kopf, mittelst derselben, zuerst geboren wird. Denn in benden Fällen muß endlich der hintere Theil des Kopfes unter dem Schoosbogen, gleichsam wie an einem sesten Ruhepunet, ben nahe unbeweglich liegen bleiben, während daß der vordere Theil des Kopses, ins besondere das Gesicht, das größte Stück des Weges zurück legt, und der Kopf, welcher sich solchergestalt um seine eigene Transversalare (Theor. S. 403.) wendet, in einer halben Bogenlinie durchschneidet.

## S. 365.

In der zwenten Gattung der vollfommenen Fuße geburt, stehen die Fersen und Zehen der Fuße seite warts, entweder nach dem rechten oder linken Suste und Sigbeine gewandt.

### S. 366.

Da man ben Fersen nicht ben Rucken ber Sand, sondern die Flache zufehren fann; so ergreift man fie, bem Falle gemaß, mit der schieflichsten Sand, von der Seite auf vorige Urt, und verfährt wechsels weise mit den Sanden seitwarts, wie im ersten Falle.

### S. 367.

Sobald aber der hintere geboren, gibt man dem Linde die Biertheilsseitenwendung auf den Leib, und ndiget die Overation nach Unweisung des ersten Kalles.

## S. 368.

In der dritten Gattung der vollkommenen Fuß: eburt, fteben die Fersen nach bem Beiligenbeine, ie Zeben nach den Schoosbeinen.

## S. 369.

Man faßt, umgefehrt mit den Sanden fo, wie m ersten Falle, und gibt, ben Erscheinung des Sintern, dem Kinde eine volle balbe Seitenwens ung auf den Leib, ehe man die Operation anges viesenermaßen endiget.

## S. 370.

Levret und Smellie wollen, daß diese balbe Seitenwendung des Rindes auf den Leib, etwas nehr, als vollkommener Weise, verrichtet werde. Es ift diefer Rath in seinem Kalle nicht zu verachten.

## S. 371.

Dennoch ift hier auch zu merken, daß es weder allezeit nothig noch nühlich sen, dem Kinde die volle halbe Seitenwendung auf den Leib zu geben, (S. 313.) sondern daß, in Absicht auf die Losung des Ropfes in der Geburt, manches Kind in manchem Ralle, mit dem Gesichte feitwarts, weit bequemer durch das Becken bindurch gehe.

## 106 11. Abschnitte I. Cap. von ber Fufgeburt,

### S. 372.

Uebrigens ist von der vorgängigen tosung der Urme, in dieser diagonalen Seitenlage des Kindes, zu merken, daß zwar der Regel nach der unterste zuerst, der oberste zulest, (S. 311.) jedoch bende mit ein und eben derselben Hand (S. 313.) gelöst werden.

## S. 373.

Es verrichtet namlich der Geburtshelfer die tof fung der Arme in dieser tage des Kindes dergestalt, daß er mit der Flache seiner Hand, erst über und un terhalb der Brust des Kindes herauf, zur außern Seite desjenigen Armes sahre, welcher auf dem heiligen Beine liegt, und denselben vor: und auswarts über die Brust aus den Theilen leite. Sodann fährt er mit der nämlichen Hand, flach an der äußern Seite desjenigen Urmes herauf, welcher unter den Schoosbeinen liegt, und bringt denselben vor: und unterwarts über die Brust herunter aus den Theilen heraus.

#### S. 374.

Sollten endlich die Urme nach der dritten Gate tung, das ist: überhalb dem Nacken des Kindes, und unterhalb den Schoosbeinen der Mutter, ges schränkt angetroffen werden; (§. 229.) so kömmt man mit kösung derselben nicht ehender zurecht, als bis sie aus dieser dritten kage, in die zwente kage, übergegangen sind.

## S. 375.

Alm diese Reduction zu bewerkstelligen, muß man dem auf seinem Leibe liegenden Kinde eine diagonale Seiten: Seitenlage geben, und daffelbe fo fort wiederum que uck auf seinen Leib walzen, um aledann den Urm, velcher in dieser Seite nach der zwenten Gattung lies en geblieben fenn wird, gemächlich und ficher zu tofen.

## S. 376.

Da die tofung des andern Urmes durchaus das jegenseitige gleiche Manuel erfordert; so wird man ich in dem Falle, wo nur einer der Urmen die ermabne c lage (S. 374.) hatte, leicht zu finden, und die ibthige Operation ju verrichten wiffen.

## S. 377.

In der unvollkommenen Fußgeburt, befindet fich bas Rind in einer der dren angezeigten Sauptlagen, aber nur mit einem Fuße vorgefallen, wahrend daß der zwente Ruß noch in der Mutter versteckt ift.

## S. 378.

In der erften Gattung der unvolltommenen Fuß: geburt, flußt fich der verborgene Fuß mit der Spike irgend auf einen Punct der Peripherie Der obern Deffe nung des fleinen Beckens.

## S. 379.

Man fahrt mit flacher Sand langst ber innern Seite des gebornen Fußes berauf, ben den Weburts: theilen vorben, nach dem versteckten Schenfel gum Schienbeine, und an demfelben mit bem Zeigefinger berunter in die Buge des außersten Fußes, welche man gleichfam anbatt, und baben ben Ruß mit bem gefrummten Zeigefinger berauszieht.

## 108 II. Abschnittel. Cap. von der Fufgeburt,

#### \$. 380. ·

Diese oder jene Gattung der nunmehr vollkommen gemachten Fußgeburt, verwandelt man jeht in die erste Gattung der vollkommenen Fußgeburt, und endiget die Operation.

## S. 381.

In der zwenten Gattung der unvollfommenen Fußgeburt, liegt der verborgene Fuß baber, entwerder im Anie gebogen über dem Schenkel des ersten Fußes, oder er liegt gestreckt langft dem Leibe berauf.

### S. 382.

Im ersten Falle geht man mit ber Sand seite warts ab, fahrt auswarts an dem versteckten Schenstel herunter zur Buge des Fußes, und zieht ihn mit gefrummtem Zeigefinger herunter, und heraus.

## S. 383.

Im andern Falle fahrt man über die Geburtst theile jum Schenkel, und an demfelben in die Sohe jum außersten Fuße, faßt ihn, und führt ihn eine warts, nach der großen Zehe zu, im Anie gebogen, herunter und heraus.

### 5. 384.

In der dritten Gattung der unvollkommenen Fuße geburt, findet fich der mangelnde Fuß im Anie gestogen, mit dem Schenkel auf dem Rucken.

### S. 385.

Man fährt über die Geburtstheile hin, zum versorgenen Schenkel, und an demselben herauf bis zur iniebuge, welche man gleichsam anhackt, und das en einerseits das Kind näher bringt, bis der gebogene juß fast von selbst aus den Theilen fällt. So hat ian abermals eine vollkommene Fußgeburt, welche ur zur ersten Gattung gebracht werden darf, um ie Geburt glücklich zu endigen.

### S. 386.

In so fern der in der Gebärmutter noch versteckte juß, nicht nach der dritten Gattung liegt; (§. 384.) eht die unvollkommene Fußgeburt des Kindes zur veilen überaus gut von Statten. (§. 228.)

## S. 387.

In diesem Falle befördert man das Rind ben eisem Fuße so weit zur Geburt, bis der Hintere zum Einschneiden kömmt; Alsdann fährt man mit gezrümmtem Zeigefinger auswärts in die Weiche des sindes, und befördert seine Geburt weiter bis zum snie des versteckten Jußes, welchen man, indem man en Finger über den Schenkel an dem Schienbeine oeg, bis zum äußersten Fuße laufen läßt, einwärts ebogen, leicht aus den Theilen entwickelt, um nunz iehr nach Art einer der Gattungen der vollkommeren Fußgeburt aus dem ersten Geschlechte zu versahren.



110 Il, Abschnitts II. Cap. v. d. gedoppelt. Geb.

## Das zwente Cavitel.

Von der gedovvelten Geburt, und ihren Gattungen.

### S. 388.

n der vollfommenen gedoppelten Geburt tritt das Rind mit dem hintern ein, (§. 334.) und befindet fich in einer der gewöhnlichen Sauvilagen; (S. 352. 365. 368.) die Lage der Beine unterscheidet also eine Gattung von der andern.

S. 389.

Die vollkommene gedoppelte Geburt hat mit der Fußgeburt gleiche Urfachen (§S. 115. 346.) und Beranlaffungen, (§S. 116. 117. 347.) nur, Die ver: Schiedene Gattungen berfelben, entstehen gern erft in der Geburt felbst. (348.)

S. 390.

Ben der innerlichen Untersuchung bemerkt man folgende Rennzeichen:

1) Der Leib hat sich nicht sonderlich gesenkt.

2) Der Muttermund fteht noch boch. 3) Der ganze untere Abschnitt der Gebarmutter ift noch dick anzufühlen.

4) Der Muttermund offnet fich langlich rund.

5) Die Geburtsarbeit geht fehr langfam von Statten.

6) Das feine und unterscheidende Gefühl verrath endlich den vorliegenden Theil des Kindes.

S. 391.

### S. 391.

In der erften Gattung der voll fommenen gedops Iten Beburt, flammen fich die Beine mit den Rufe blen auf die Veripherie der obern Deffnung des einen Beckens.

## §. 392.

Selten, oder gar nicht, geben aber die in den nien herunter gebogene Sufe, fammt den Sintem iden, durch die Theile der Mutter hindurch, (S. 389.) ndern die Fuße geben auch bier, wie dort ben der wollfommenen Fußgeburt, (§S. 378. 381.) im ortgange der Geburt, gern in andere Gattungen rer Lage über.

## S. 393.

Man hat alfo mit einer Sand zugleich, oder mit inden, zu wiederhohltenmalen, zu thun, was man en der unvollkommenen Fußgeburt von erster Gats. ma (S. 380.) einfach that.

## §. 394.

In der zwenten Gattung der vollkommenen geoppelten Weburt, liegen die Fuße geschranft, oder eutweise übereinander geschlagen.

### S. 395.

Bier ist nichts besonders in Acht zu nehmen, als ie Vorsicht zu gebrauchen, nicht etwa den zuoberft egenden Suß zuerst ju nehmen, und anzuziehen. §. 302.)

## 112 Il. Abschn. II. Cap. v. d. gedoppelt. Geburt,

## §. 396.

In dem Fortgange der Geburt, wird diese zwens te Gattung leicht zur dritten, worinnen bende Fuße tangst über den Leib herauf gestreckt liegen.

## \$. 397.

In dieser britten Gattung hohlt man bende Fuße auf einmal, mit einer Hand, oder je einen nach dem ans dern, mit abwechselnden Handen, indem man wurms formig, mit der flachen Hand, an den Theilen gleichsam berauf friecht, bis zum außersten Fuße, welchen man faßt, und im Anie gebogen, einwarts herunter führt.

### S. 398.

Muß man aber je etwa die vollsommen gedoppele te Geburt so ankommen lassen, weil die Theile des Kindes schon zu rief ins Becken, und dis zum Einsschneiden, eingedrungen sind; so hatman, wie ben der natürlichen Kopfgeburt, des Dammes zu schonen, und die halbe Seitenwendung des Kindes auf den Leib vorzunehmen, so bald dasselbe nur die über die Hüsten geboren ist, da man alsdann erst die gestreckten Füße, so wie hiernächst die Urme, und endlich den Kopf, lößt.

#### S. 399.

Ben der unvollkommenen gedoppelten Geburt, tritt nur ein oder bende Anie vor: (S. 335.) die Lage des andern Fußes macht den Unterscheid der Gattungen aus.

## §. 400.

In der erften Gattung liegt der verborgene guß, ber tange nach, über dem teibe; in der zwenten Gate ung ift der Fuß nach dem Rücken zu gebogen, und n der dritten Gattung treten bende Knie ein.

## S. 401.

In benden ersten Fallen läßt man das vorliegende zebogene Anie liegen, und bekümmert sich nur um den undern Juß, nach den Regeln, welche ben der uns sollsommenen Fußgeburt (§. 379. u. s.) gelehrt worden; im letten Falle aber umhakt man die Knie, und ieht sie an.



## Das dritte Capitel.

Von der Querlage des Kindes, mit unterwärts hängenden Extremitäten.

## S. 402.

Die Querlage des Kindes, mit unterwärts hängens ben Extremitaten, entstehet von unvolltommen volls brachter Wendung deffelben, aus ursprünglich falscher Lage.

## \$. 403.

Dieses Geschlecht widernaturlicher und schwerer Geburten, bat dren Gattungen, je nachdem mehr oder Beweis

114 II. Abschn. III. E. v. d. Querlaged Rindes,

weniger Extremitaten, einzeln, oder zusammen, vor gefallen find.

### S. 404.

Da in allen Gattungen das Kind mit dem Leibe vorliegt, so ist nicht felten die Nabelschnur zu gleicher Zeit mit durchgefallen.

## S. 405.

Alls Kennzeichen dieser Lage, merkt man folgen

1) Der leib ist überhaupt sehr ungestalt und breit, vornen platt, zu benden Seiten fugelhaft er: hoben, und hart.

2) Der Gebarenden ist die Betastung dieser Stel

len schmerzhaft.

3) Die Wehen sind überhaupt mäßig, und in benden Seiten empfindlicher, als im Kreuge selbst, wenigstens im Unfange der entstehenden Wehen.

4) Die Gebarende fühlt fein sonderliches Ger wicht tief in den Theilen nach dem After zu, wie

benm vorliegenden Ropfe.

5) Der Muttermund steht noch febr boch.

6) Der untere Abschnitt der Gebarmutter ift noch dick.

7) Der Muttermund ist langlich rund, und in

Die Quer eroffnet.

8) Die gemeiniglich mit vorliegende Nabelschnur, und das untersuchende und entscheidende Gefühl der eintretenden Theile des Kindes, bestätiget die Lage bessehen.

## mit unterwärts hängenden Ertremitäten. 115

## S. 406.

In der erften Gattung finden fich bende Fuße mit

## \$..407.

Man darf die Hand von den Füßen nur wohluns richeiden, jene unberührt liegen lassen, diese aber anstmäßig fassen, und anziehen.

## S. 408.

In derzwenten Gattung liegen bende Hande, und ur ein Fuß, vor.

## \$. 409.

Man meidet die Hande, fahrt funstmäßig an dem orliegenden Fuße weg, zum versteckten, vereiniget ende, faßt dieselben, und zieht sie an.

## \$. 410.

Ober, trift man den versteckten Fuß in einer bes uemen Lage an; so kann man oft die Geburt ben eis em Fuße besordern.

## S. 411.

In der dritten Gattung liegen bende Hande, und ende Fuße, vor.

### \$. 412.

Man sondert die Sande von den Fußen forgfalt, ab, und macht sich, nach den Regeln der Kunft, nzig und allein mit diesen zu schaffen.

## 116 II. Abichn, IV. Cap. v.d. Querlage d. Rindes,

#### S. 413.

Gemeiniglich liegt in diesen Fallen der Ropf, mit ausgedehntem Salse, ruckwarts zwischen den Schulftern. Es wird daher nur selten nothig senn, das Kinde mittelst der Vorbereitung in ein bequemeres tager zur brungen.

### S. 414.

Oder, die an die Fuße angelegte Schlinge wird, in den schwersten Fallen dieser Urt hinlanglich senn, wenn zu gleicher Zeit der Kopf mit der andern Hand gehörig und vorsichtig erhoben wird.



## Das vierte Capitel.

Von der Querlage des Kindes, mit übers warts liegenden Extremitäten.

## S. 415.

Dendes, veranlassende Ursachen und Kennzeichen wieser Urt von Lagen, sind von den vorigen Geburg en (Cap. 3.) wenig unterschieden. Es hat aber nicht gleiche Bewandtniß mit dem Manuel derselben, in Absicht auf dessen Schwierigkeit, welche in diesen Geburtslagen oft um so viel außerordentlicher ist, als das Geburtswasser früher abgelausen ist, und die Gerbarmutter sich enger um das Kind zusammengezogen hat.

## S. 416.

Es bat diefes Geschlecht schwerer Geburten, zwo Battungen, je nachdem der Rucken, oder der Leib, vor: eat, und die untern Ertremitaten in benden Kallen ufwarts gerichtet find.

## \$. 417.

In der erften Gattung liegt der Ruckgrad vor, nd die Fugen liegen ordentlicher Weise auf dem Leibe, ntweder gestreckt, in den Knien gebogen, oder freuß: beise übereinander geschlagen.

### S. 418.

Sind die Waffer schon lange gebrochen und ver: aufen; bat fich die Gebarmutter schon dicht um das Rind herum zusammengezogen; so ift die Geburt un: noglich, in sofern das Rind nicht in ein schickliches es lager zu seinem Ausgange gebracht wird. sierinnen bestehet die Borbereitung zu der Geburt des Rindes.

## S. 419.

Das Rind jur Geburt vorzubereiten, ift alfo nichts anders, als es durch eine Reduction der Clasfen, aus feiner Querlage in eine fenfrechte Lage, mit bem hintern nach unten, zu bringen, und folcherges stalt dieses Geschlecht der Geburtslage, in das Ge: schlecht der vollkommenen gedoppelten Geburt zu ver: mandeln.

### S. 420.

11m dieses zu bewertstelligen, muß mittelft ber Untersuchung ausgemacht werden, in welcher Seite fich

118 ll. Abschn. IV. Cap. v. d. Querlage d. Kindes,

sich der Kopf befinde, um sich der zu dieser Verrich: tung gehorigen Hand zu bedienen.

## S. 421.

Man fahrt alsbann mit stacher Hand, der Lange nach, am Ruckgrade herauf, über den hintern Theil des gekrümmten Halfes, nach dem Kopfe, und über denselben, welcher gemeiniglich mit dem Kinne vor warts hart gegen die Brust angedrucktist, weg, theils um die Gebärmutterhöhle etwas zu erweitern, theils um den gegen die Brust sest anstehenden Kopf ein wenig zu lösen.

### S. 422.

Ift dieses geschehen; so bemühet man sich jest ben Kopf nach und nach, stufenweise immer hoher und hoher, in einem Viertentheile des Zirkels herauf, und solchergestalt den Korper, gleichsam wie um seine eigne Ure, zu bewegen.

## S. 423.

Bu diesem Ende bleibt man mit der flachen Sand am Kopfe liegen, und setzt die Fingerspitzen so gegen denselben an, daß man ihn, so wie hiernachst den Hals und die Schultern, damit immer mehr und mehr in die Hohe schiebet.

### S. 424.

Soll biese Berrichtung von Statten gehen, so muß die Sand auf einem Puncte immer gleichsam uns beweglich liegen bleiben, wahrend daß einzig und als lein die Finger, immer einer nach dem audern, arbeiten.

TOTAL OF THE PARTY OF THE PARTY.

## S. 425.

Ramlich: die Finger muffen immer, einer nach em andern, vor und ruchwarts arbeiten, doch derseftalt, daß sie im Zurückgehen die zum theil erhobene, nd ferner zu erhebende Theile des Kindes, gleichsam üßen, und von daher, wohin sie dieselben erhoben, icht wieder fallen Jassen.

## S. 426.

Das ganze Manuel muß aber aus fast unendlich ielen fleinen Zirkelbewegungen bestehen. Diese Bestegungen aber mussen durch fleine Ubschnitte von ner großen Bogenlinie, und nicht durch große Ubschnitte von einer fleinen Bogenlinie geschehen, sonst dird der Kopf und die übrigen Theile, statt erhoben werden, vielmehr nur schlechterdings immer stärzer gegen die Brust angedruckt.

## \$. 427.

Usso macht die Hand eigentlich gar keine Bewesung; die Finger aber, machen eine doppelte Bewesung, von unten nach oben, und von oben nach unsen, während daß das Kind, als die zu hebende aft, eine einfache Bewegung, von unten nach oben, m seine eigene Are macht.

## S. 428.

Der Leib ber Frau nuß mahrend dieser gangen Berrichtung, von der andern Seite, mit außerlich ngelegter Sand, gehorig unterstüßt werden, sonst reicht die Gebarmutter selbst allzuleicht aus.

## 120 II. Abschn. IV. Cap.v.b. Querlage d. Rindes,

#### S. 429.

Hat man endlich den Kopf muhfam aus dem mitte tern in den obern Abschnitt der Gebärmutter gebracht; so besindet sich der Hintere in dem untern Abschnitte derselben; die Lage des Kindes ist also nunmehr sents recht, die Vorbereitung zu seinem Ausgange ist mitte hin geschehen, und man hat jest eine völlsommene gedoppelte Geburt vor sich.

### §. 430.

Man fahrt also mit der andern Hand, indem mair ben Hintern des Kindes noch vollends gegen das gegenseitige Darmbein andruckt, zu den Füßen, und verfährt, wie in einer oder der andern Gattung der vollkommenen gedoppelten Geburt.

### S. 431.

So wie aber, außer der nötsigen Geschicklichkeit, insonderheit Geduld, Unverdrossenheit und Beharr, lichkeitzu einer dergleichen Operation erfordert wird, und die Geburt, welche ohne Verstümmelung des Kindes unmöglich scheint, möglich zu machen; so vermösgen eine gute Aderlaß, blichte Einsprüßungen in die Höhle der Gebärmutter, und wo möglich die Anlegung der Fußschlinge, welche alsdann zwischen den Geburtstheilen des Kindes durchgehen muß, nicht wenig zur Erleichterung der Operation.

#### S. 432.

Oder, sollte man Ursache haben zu glauben, daß sich das eben gelehrte Manuel am Hintern leichter wert de anbringen und bewerkstelligen lassen; so verfährt

## mit überwärts liegenden Extremitaten. 121

man nach fast gleichen Regeln, und endiget hiernächst die in diesem Falle mehr als vollkommene Wendung des Kindes, allenfalls mit Benhülfe der Fußschlinge.

## \$. 433. Bulletin

In der andern Gattung liegt der Leib vor, und die Fuße find außerordentlicher Weise über den Rucken gebogen. Zuweilen ist zu gleicher Zeit auch der Mas beistrang durchgefallen.

## \$. 434.

Man verhalt sich gegenseitigermaßen, wie ben ber vorigen Geburt, besonders aber schonet man in der Operation des Gesichtes, so wie der Nabelschnur, und zieht hiernachst die Fuße in den Kniebugen an.

S. 435.

In diesen Fallen ist auch das Herausnehmen eines oder bender Urme (§§. 285. 286.) abermals erlaubt, und kann der Operation, als ein guter Vortheil, unster audern trefflich zu Statten kommen. Nach der Spho 432. vorgeschlagenen Urt aber auch hier zu versfahren, ware ungereimt, und wider alle Gesetze der Entbindungskunst. (§. 88.)

## §. 436.

Ben diesen und den folgenden Geburten, welche eine große Verwandtschaft untereinander haben, war sonst und in vorigen Zeiten, die Zerstückung des Kins des in Mutterleibe, das Abnehmen der Arme, der Gebrauch der Haken, ze. ein unvermeidliches, und für die Mutter hochstgefährliches Uebel, den Umstehens den aber ein Greuel.

Das

122 11. Abschn. V. Cap. v. d. schief. Lage d. Rind.

## Das fünfte Capitel.

Von der schiefen Lage des Kindes, mit vor-

## 

4. Unser den veranlassenden Urfachen und Kennzeichen, wovon diese Geburtslage mit den vorigen so vieles germein hat, als leicht sie sonst auch aus Ungeschicklichkeit entstehen, und gar sehr verschlimmert werden kann, läßt sich die schiese kage des Kindes mit vorgefallenen obern Extremitäten, theils aus der äußerlich offensbaren schiesen Stellung des keibes, theils durch das innerlich untersuchende Gesühl, theils sogar durch die sichtbare Betrachtung des vorgefallenen Urmes, leicht beurtheilen und erkennen.

3750 ma 10 mall on 2 S. 438. market by the said of the

1. Wicht selten fällt, in dieser Lage des Kindes, der Urm fast bis an die Achsel durch den Muttermund, und ist die Geburt, nach abgegangenen Wassern, in diesem Falle schon sehr verspätet; so ist die Operation alsdam unstreitig wohl die allerschwerste unter allen.

## S. 439.

Die Vorbereitung ist alsdann so unungänglich nothig, als sie, in Betracht der schiefen Lage des Kindes, welches jest, in der gemeiniglich zugleich schiefstehenden Gebärmutter, fast einen ganzen hals ben mit vorgefallenen obern Extremitaten. 123

ben Birkel beschreiben muß, um sich zu seinem schicklis hern Ausgange senkrecht zu stellen, schwer ift.

### S. 440.

Es muß also dieses Geschlecht der schiefen Lage des Kindes, durchaus erst in jenes, der Querlage desselben, so wie dieses alsdann hinwiederum in das Geschlecht der senkrechten Lage des Kindes in gedoppelter Geburt, die gedoppelte Geburt aber endlich in die Fußgeburt verwandelt werden, und also, bis zu seiner würklichen Geburt, viele Classen, Geschlechter und Gattungen, durchlausen.

## S. 441.

Frenlich läuft das Leben des Kindes in dieser, so wie zum theil schon in den vorigen Geburtsarten, große Gefahr; dennoch vermeidet man solchergestalt, zu mehrerer Sicherheit der Mutter, grausame und abscheuliche Operationen, altmodischer, unwissender und Gewissenloser Geburtshelfer. (§. 436.)

## §. 442.

Es hat dieses Geschlecht aber zwo Hauptgattungen, je nachdem die Lage des Körpers und des Kopfes mit dem Gesichte ist, (§. 341.) es mogen ein oder bende Urme durchgefallen senn.

## \$. 443. The state of the state

In der erften Gattung tritt das Rind schief, mit dem Genicke und den Schultern ein; ein, oder, welches einerlen ist, bende Urme sind durchgefallen, und der Ropf

## 124 11. Abschn. V. Cap. v b. schief Lage d. Kindes,

Ropfift mit unter fich gewandtem Ungefichte und geboi genem Salfe, gegen die Bruft ftart angedrückt.

## §. 444.

In der zwenten Gattung tritt das Kind auch schief, so zu sagen mit der Bruft ein; ein, oder, welt ches gleichviel ist, bende Urme, sind gleichfalls durcht gefallen, aber die Füße liegen auf dem Rucken, und der Kopf ist mit über sich gewandtem Ungesichte und angestrengtem Halfe, zwischen die Schultern zuruckt gebogen.

### S. 544.

In sofern das Kind noch lebt, und seine Urme durch ungeschickte Handanlegung nicht verdrehet sind, so beweißt die Lage derselben, und die Stellung der Hande, die Lage des Korpers, und die Stellung des Kopfes; dennoch versichert man sich durch das unterssuchende Gefühl hiervon am allergewissesten.

### S. 446.

In einer jeden dieser Gattungen aber wird nichts, als ein den Umständen gemäß anzuwendendes Manuel der Geburten des Kindes in der Querlage, (§. 421. u. f.) erfordert.

## 5. 447.

Man fahrt also in diesen Fallen, nach ausge: machter Lage und Stellung des Kopfes, wie sonst, wenn man zu den Füßen will, mit flacher Hand, jest auf der inneren Seite des Urmes, in der ersten Gattung zu den Schultern, dem gebogenen Halse, bis zum

## mit vorgefallenen obern Extremitaten. 125

um hinterhaupte; in der zwenten Gattung aber zur Bruft, dem ausgedehnten halfe, dem Gesichte, bis zum Borderhaupte des Kindes, weg, und verrichtet die Operation durch die Borbereitung des Kindes zu seiner Geburt.

## \$. 448.

Der vorgefallene Urm geht foldergestalt gleichsam von selbst stuffenweise zurück, wie der Körper eine bessere Lage annimmt, und bedarf also feinesweges der fruchtlosen Bemühung, ihn, nach dem Nathe and derer, vorher zurückzubringen, will man ihn nicht vielehender brechen.

## \$. 449.

Dennoch geht der Urm nicht ganzlich zurück, und kömmt benm Unziehen der Füße leicht aufs neue, mit der Hand wieder zugleich neben dem Körper, mit in die Geburt. Man muß die Hand alsdann zu seiner Zeit zugleich mit anziehen, damit sich der Urm nicht sperre, und neue Schwierigkeiten errege.

## §. 450.

Ein gleiches gilt im Falle, wo bende Urme zur



# Das sechste Capitel.

30m Accouchement forcé.

## S. 451.

Unter dem Ramen Accouchement force verstehen die Frangofen, im engen Berftande, eine jede funftliche und schleunige Geburt mittelft der Wendung, welche in Betracht drohender Gefahr, von Seiten der Muts ter, oder des Rindes, oder bender jugleich, bochit: nothwendig ift, wenn gleich der Ropf des Rindes zur Beburt noch fo gut gestellt mare, und fonft ju feiner Beit, durch die Krafte der Natur, erfolgen konnte.

S. 452.

Im weitlauftigen Verstande fann man auch eine jede schleunige Ropfgeburt, mittelft der Bange, bar: unter begreifen, welche, wenn fie fonft ebender, als Die Wendung, indicirt ware, um des namlichen Ende zweckes halber verrichtet wurde.

S. 453.

Desgleichen fann hierher die funftliche Weburt des zwenten Zwillingsfindes gerechnet werden, wenn gleich Der Ropf noch fo gut zur Geburt ftunde. Denn hier ist es, wenn anders der Ropf nicht schon zu tief in bas Beden berunter gefallen ift, allerdings erlaubt, ber Natur vorzugreifen, weil die Geburt mittelft der Wendung in diesem Falle gemeiniglich auf eine leiche geschwindere und fast eben so sichere Urt von Statten geht. (§. 200.)

S. 454.

## 11.216 (dyn. VI. Cap. v. Accouchement forcé, 127

### S. 454.

So verschieden indeffen diese Falle sind, so versschieden find auch die Gattungen dieses Geschlechtes der Geburten in dieser Classe.

## S. 455.

Ms beträchtliche Gattungen gehören mithin zu biesem Geschlechte, von Seiten des Kindes:

1) Der Fall eines fehr übel vorliegenden Ropfes.

2) Der vorgefallenen Nabelschnur, mit oder ohne Kopf.

3) Einer innerlichen Verblutung, von Seiten des von der Gebarmutter getrennten Mutterkuchens, oder

durch den Nabelstrang.

4) Fürchterlicher Convulfionen des Kindes, und eines von daher zu besorgenden Sprunges der Gesbarnutter.

## S. 455.

Bon Seiten der Mutter, werden als Gattungen bierher gerechnet:

1) Der Fall ftarfer Convulfionen.

2) Starker Blutfluffe, fie mogen durch Mund und Nafe, oder aus der Gebarmutter geschehen, und daselbst entweder aus dem Grunde der Gebarmutter kommen, oder von dem Sige des Mutterkuschens auf dem Muttermunde entstehen.

3) Der Fall einer gefährlichen Verblutung aus zersprungenen Krampfadern, wo das Umwickeln des Gliedes und andere Mittel fruchtlos versucht

worden sind, oder endlich:

4) Der Sall einer zersprungenen Gebarmutter.

## 128 11. Abschn. VI. Cap. v. Accouchement force.

### S. 457.

Liegt, jum Erempel: (§. 455. N. 1.) das Gesicht seitwarts vor, oder es begleitet die Nabelschnur den Kopf in der besten tage; (§. 455. Nr. 2.) so sahret man über das Gesicht weg, zur Brust nach den Füßen, welche man alsdann entweder langst herunter gestreckt, oder in den Knien aufwarts zurückgebogen sindet, und diese Gattung der vollkommenen Wendung an sich zwensach machen.

## S. 458.

Man ergreift die Füße und ziehet sie an, da sich benn das Kind um so viel williger überschlägt und solgt, als die Wasser noch nicht lange verlaufen, und die Wehen nach dem Wassersprunge weniger würksam gewesen sind.

### S. 459.

2. In den schwersten Fallen kann man sich der Schlei:
5. fe und ihres Führers bedienen, um mit der andern Sand die vollkommene Wendung des Kindes zu bei fordern.

#### S. 460.

Sollte aber im letten Falle (S. 455. N. 2.) der Ropf schon tief in das kleine Becken herunter gefaller sen; so wird man sich, nebst Verschonung der Nabelschnur, ben der Geburtsjange ungleich besser stehen.

### S. 461.

Im Falle einer innerlichen Verblutung, von Sei ten des von der Gebarmutter getrennten Mutterfu chene

## 1.21bschn.VI. Cap.v. Accouchementforce. 129

hens, oder durch den Nabelstrang, (S. 455. N. 3.) der einer geborstenen Gebarmutter, (S. 455. N. 4.) rfordert es von Seiten des Geburtehelfers, außer der genauen Kenntnis dieser Umstände, eine schleunige Entschließung und Beurtheilung, ob, nach gestalten Sachen, durch die Wendung, oder die Geburtszange, die geschwindeste und sicherste Hulfe geleistet werden binne.

## S. 462.

Diefer gefährliche Zufall, welcher unvorsichtige Beburtshelfer gar leicht überraschen kann, wird übers aupt aus der jählingen Unschwellung des Unterleibes eurtheilt, und nicht leichter erkannt, als im Falle wes nach der Wendung mühsam durchzusührenden Ropfes, in welchem die Nachgeburt gemeiniglich schon on der Gebärmutter abgelößt zu sehn pflegt.

## \$. 463.

Die weiche oder harte, jählinge oder langsame, inschwerzhafte oder schwerzhafte Unschwellung des Interleibes, unterscheidet den gegenwärtigen Fall eis ier innerlichen Mutterverblutung so sehr von einer Ents ündung in der Mutter, als besondere Kennzeichen, on Seiten einer ungewöhnlich zufälligen Schwäcke ind Hinfälligseit der Gebärenden, die Verblutung ver Gebärmutter durch einen Riff, oder durch die jetrennte Nachgeburt, von der entzwen geriffenen Rabelschuur zu erkennen geben.

## S. 464.

Offenbarer Weise aber wird man sich im Falle stare er Convulsionen des Kindes, und eines von daher zu befürche

## 130 ll Abschn. VI. Cap.v. Accouchement forcé.

befürchtenden Sprunges der Gebärmutter, (§. 457. M. 4.) nach erkanntem gefährlichen Umstande, und einer vorhergegangenen guten Aderlasse, ben der Geburtszange am besten stehen, weil dieser Zufall sich selten anders eräugnet, als ben dem lange und stark eingekeilten Kopse des Kindes.

## S. 465.

Im Falle starker Convulsionen der Mutter (S.456. N. 1.) hates, in Absicht auf die Hulfe, gleiche Bewandtniß mit dem, was S. 461. gelehrt worden.

## S. 466.

Eben so verhalt es sich auch in dem Falle starter Blutfluffe durch den Mund, oder aus der Rafe.

## S. 467.

Dahingegen mäßiget sich oft der Blutfluß, wenn er aus der Höhle der Gebärmutter kömmt, durch den bloßen Abgang des Geburtswassers, oder er stillet sich wohl gänzlich (S. 272.) nach vollfommen abgelaufenen Wassern. Das zeitige kunstmäßige Sprengen und gänzliche Ablassen derselben, ist daher in diesen Fällen sehr angezeigt, und oft von großem Nußen.

#### S. 468.

Gleichergestalt verhalt es sich oft mit dem Blute flusse, welcher von dem Sitze des Mutterkuchens an dem Mutterhalse abhänget, sobald der Ropf des Kinzdes nur vollkommen in die Kronung eingetreten ist. (§. 276.)

## . Abschn. VI Cap. v. Accouchement forcé. 131

S. 469.

Richt also aber verhalt es sich, wenn der Mutzeruchen vollkommener auf dem Muttermunde selbst zu. Dieser so seltene als gefährliche Umstand ist, uber der Lehre von den Kennzeichen, (S. 138. u. f.) Ubsicht auf die thätige Hulfe, einer besonderen Zetrachtung wurdig.

## \$. 470.

Da in diesem Falle nie etwas anders, als eine hleunige Wendung des Kindes, vorgenommen wer; in kann; so hat man die Mutterscheide zuerst von dem eronnenen Geblüte zu entleeren und zu reinigen, §. 140. Nr. 4.) um zu dem davon verhüllten Mutzemunde zu gelangen.

## S. 471.

Statt ben Mutterfuchen aber zu durchbohren, m zu dem Kinde selbst zu gelangen, untersucht man ielmehr die Gegend, aus welcher das Blut am meisen rinnet, und wo der Mutterfuchen also schon am eisten abgelöset ist. Man fährt von dieser Seite er fort, ihn bis zu seinem Rande vollends abzulösen, richt daselbst die Häute, fährt zum Kinde, und wens it es zu seiner Geburt.

## S. 472.

Die Wendung in diesem Falle ist, aus manchers n Ursachen, gemeiniglich so leicht, als wenig man, on Seiten der Verblutung, nach der Geburt, am wesigsten aber der Unthätigseit der Theile der Gebärmutser wegen, das geringste mehr zu befürchten hat.

Das

# Das siebende Capitel.

Von den schweren Nachgeburtsopes rationen.

## S. 473.

Das vorzeitige Bemühen der zu lösenden Nachger burt, eine schlechte tage der Frau, ein übeler Unstand des Geburtshelfers und ein salscher Zug am Nabelstrange, (Theor. SS. 646. 647.) können ben dem Nachgeburtsgeschäfte überhaupt den natürlichsten und leichtesten Fall, in den widernatürlichsten und schwersten Fall gar leicht verwandeln.

## S. 474.

So wie aber der verschiedene und nicht willführ, liche, sondern von seinen veranlassenden und würfen, den Ursachen abhängende Siß des Mutterkuchens in der Gebärmutter, (Theor. S. 311.) die natürliche Erscheinungen der vielfältigen schiesen Lagen der Gesbärmutter nach sich ziehet, (Theor. S. 321.) und von daher widernatürliche und schwere Geburten des Kinsdes verursachet; (S. 123.) so ist auch hierinnen der Grund vieler schweren Nachgeburtsoperationen um so mehr zu suchen, da die Form des Mutterkuchens sowohl, als die Einsenkung der Nabelschnur in den Mutterkuchen, alsdann sehr widernatürlich befunden wird. (Theor. S. 313.)

## S. 475.

Gleichwie sich die schiefe Lage der Gebarmutter, 1ach bloß außerlichen Kennzeichen, noch vor der Beburt des Kindes erkennen ließ; (§. 130. u.f.) so inßert sich dieselbe noch nachher, und befonders vor dem Abgange der Nachgeburt, aus der harten um: chriebenen Geschwulst der Gebarmutter, (§. 132. R. 1.) und läßt schon eine schwierige Losung des Nutterkuchens vermuthen.

## S. 476.

Die Erfahrung in der Naturlehre; daß ein rundes Stück naffen Leders auf einem glatten Steine schwe: er loß zureiffen sen, wenn es mittelst einer Schnur us dem Centro angezogen wird, als wenn die Kraft ußerhalb demselben angewandt wird, kann auf den fall der ercentrischen Insertion der Nabelschnur, nicht nders als umgekehrt, angewandt werden.

## S. 477.

Da also das Unziehen der Nabelschnur im Falle einer ercentrischen Infertion nicht sicher, sondern em togreißen sehr ausgeseht ist; so stehet man sich enm Ubschälen des Mutterkuchens mittelst der Hand, venn er anders an der Gebärmutterwand noch fest iht, und also diese Operation erfordert, sonder Zweisel ungleich besser.

## S. 478.

Die Abschälung des Mutterkuchens aus verschie: enen Gegenden der Gebarmutter, besonders wenn ie Nabelschnur noch nicht abgerissen ist, macht also die

I 3 erst

## 134 II. Abschnitts VII. Cap. von den schweren

erste Hauptgattung in dem ganzen Geschlechte der schweren Nachgeburtsoperationen (§. 345.) aus.

## S. 479.

Man beurtheilt die Nothwendigkeit der vorzuneh: menden Operation aus dem festen Siße der Nachges burt: den festen Siß der Nachgeburt aber erkennet man daraus, wenn der Nabelstrang, indem man ihn im Auziehen jählings fahren läßt, eben so jählings und um so viel wieder herein fährt, als man ihn durch die Theile heraus gezogen hat. (Theor. S. 641.)

## S. 480.

Die geringe Höhle der Gebarmutter, welche den Mutterkuchen einschließt, mochte schwerlich raumlich genug senn, in diesem Falle nach Levretischer Urt zu verfahren, und durch eine besondere Handanwendung den Mutterkuchen von unten nach oben gleichsam zu überschlagen; Auch mochten, nach dieser auf jenes physicalische Experiment (S. 476.) sich gründenden Wethode zu verfahren, noch andere Hindernisse im Wege stehen.

## S. 481.

Nach von Goorns und anderer Vorschriften, soll man sich ben Ubschälung des Mutterkuchens so verhalten, als ob man entweder einer Pomeranze die Schale abzöge, oder als ob man einen Brodteig von einem Tische aufhübe, da kein Mehl untergestreuet wäre; Allein man nuß die Fibern, welche den Mutterkuchen mit der Gebärmutterwand, woran er fest sicht, gleichsam verbinden, ordentlicher Weise mit den Finzgerspisch

serspiken der flachen Hand, nach und nach trennen, is der ganze Ruchen gelößt sen, und auf der flachen hand liege, den man alsdann mit dem Daumen umsaft und herausnimmt, oder schlechterdings benme Strange herauszieht.

## S. 482.

Sigt der Mutterfuchen an der hintern Wand der Bebarmutter; so bedienet man fich willführlich der echten oder linken Hand zur Abschälung.

## S. 483.

Sigt der Mutterkuchen aber, welches gewöhnlichft, in einer oder der andern Seite; so dienet vorzügzich die Hand, welche naturlicher Weise der Gebarmutterwand selbst den Rucken zukehrt.

## S. 484.

Die Lage der Gebärmutter, und der Sig des Mutterkuchens, mußalfo auch hier, nach seinen Kennszeichen, (§§. 132. 475.) zuvor ausgemacht werden.

## S. 485.

In manchen schweren Fallen dieser Urt sowohl, als ben dem eingesperrten Mutterkuchen, besonders wenn die Gebarmutter überdas sehr schief liegt, bestienet man sich jedoch der Hand viel bequemer in umsgekehrtem Verhältnisse; (S. 483.) Während daß man alsdann den Mutterkuchen (umgekehrt) von oben nach unten ablößt, könnt die andere Hand, außerlich auf dem Unterleibe, so bequem als trefflich wohl zu Statten.

## 136 11. Abschnitte VII. Cap. von ben schweren

## §. 486.

Ben der Abschälung selbst, ergreift man mit der einen Hand, den ein paarmal um etliche Finger gerwickelten Nabelstrang, und ziehet ihn etwas an, int dem man mit der andern Hand an ihm weg, in die Gebärmutter selbst fährt.

## \$. 487·

Benm Eingange in die Gebarmutter bleibt man mit der Handwurzel an der Nabelschnur liegen, waherend daß man mit den Fingern davon abgeht, und sich bemuhet, damit zwischen die herunter hangende Haute und die eigene Substanz der Gebarmutter zu kommen.

#### 5. 488.

Von da geht man bis jum Rande des Mutterfuchens, und um ihn herum, um benetwas angezogener Nabelschnur zu untersuchen, in welcher Gegend der Mutterfuchen vielleicht bereits zum Theil gelöset sen.

## S. 489.

Man fährt daselbst entweder fort, die Fibern mit den Fingerspissen immer mehr und mehr zu tren: nen, oder man muß sich einen behutsamen Unfang zur tosung selbst machen, um nach vollkommen vollbrachter Abschälung des Mutterkuchens, ihm den Ausgang auf die eine oder die andere Weise (§. 481.) zu verschaffen,

## S. 490.

Sigt ber Mutterfuchen an der vordern Wand der Gebarmutter; so thut der einzige Daumen der einen oder

ober der andern Sand, dasjenige fehr bequem ganz allein, was fonst ben diefer Verrichtung die Schule digfeit aller Kinger, außer dem Danmen, mar.

## S. 491.

In den meiften Fallen thut auch hier, eine gegens ober gleichfeitig an den Leib der Frau außerlich aufe gelegte Sand, gute Dienste. (§§. 290. 291. 485.)

## S. 492.

Die zwente Gattung bat mit der erften alles ges mein, außer bag übeler handleiftung wegen die Das belschnur schon abgeriffen ift, und also deren Bens bulfe jum Gin: und Musgange fehlt.

## S. 493.

Nach außerlich wohl beurtheilter Beschaffenheit ber Umstånde, wird man sich aus dem, was bisher ges lebrt worden, auch in diesem Falle leicht zu finden wiffen.

## 5. 494.

Die mußige Sand fann der Geburtshelfer alse bann nicht beffer, als auf dem Unterleibe der Frau. (\$\$. 485. 491.) nußen.

## S. 495.

Die britte Battung begreift ben etwas feltneren und ungleich schwereren Kall des so genannten einges sperrten Mutterfuchens (placenta incarcerata) in sich, deffen Deu zuerst, obgleich auf eine noch fehr unver ftandliche Urt und Weise, Melbung thut.

## 138 Il. Abschnitts VII. Cap. von ben schweren

## S. 496.

Levret ift wohl der erfte, welcher fich über diefen feltneren Infall am ausführlichsten und besten erklart; dennoch findet sich ben der Stegmundin, gegen Beremuthen, eine merkwurdige und lehrreiche Stelle.

## S. 497.

Der Grund und die Ursachen dieses besondern Zufalles, liegen theils in dem Seitensite des Mutterkuchens, theils in einer ungleichen Thatigkeit und Zusammenziehung der Gebarmutter selbst.

## S. 498.

Dennoch wird zuweilen der Mutterkuchen auch im Muttergrunde eingesperrt befunden, indem sich der Mutterkörper um ihn zusammenzieht, und die Gebärmutter in zwo Höhlen theilt, welche sodann gleichsam die Gestalt einer Fischblase annimmt.

## §. 499.

Das Uebel ift bald vollfommen, bald unvollfommen, je nachdem der Mutterkuchen ganglich, oder nur jum theil, in der befondern Zelle der Gebarmutter eine geschlossen ift.

## 5. 500.

Außer einer meift vorhergegangenen merklichen Berfurzung des mutterlichen Theiles des Nabelstrans ges, erkennt man diesen Zustand der Gebarmutter am besten durch das untersuchende Gefühl.

## S. 501.

Folgt man im Falle des vollfommen eingesperrsten Mutterfuchens (S. 499.) der Nabelschnur; so wird die Hand, in der Höhle der Gebärmutter, keisnes Mutterkuchens habhaft, sondern sie entdeckt vielmehr nur eine geringe Dessung, zu welcher die Nabelschnur führt; und es scheinet nicht anders, als ob die Gebärmutter durchbohrt sen, der Mutterkuschen aber sich in der Höhle des Unterleibes besände.

## S. 502.

Man bringt einen Finger nach dem andern in das in der Mutter befindliche toch, und erweitert damit die Deffnung nach und nach, indem man die Finger auseinander sperrt, gleich als ob es der Muttermund selbst wäre, so lange, bis man mit der ganzen flachen Hand eingedrungen, hinter den versteckten Mutters kuchen gekommen ist, und ihn von der Gebärmutter abgelöft hat, um ihn gehörig herauszunehmen.

## S. 503.

Rach gelößter und herausgenommener Rachges burt, bringt man die hand aufs neue in die Gebars mutter, um ben ihren ferneren Zusammenziehungen, so viel möglich, auf die Gleichmäßigkeit zu feben.



# Dritter Abschnitt.

## Von der allgemeinen Theorie der wie dernatürlichen und schweren Ropfgeburten.

## \$. 504.

bgleich die Kopfgeburt, der übelen Lage deffelben ungehindert, zuweilen leicht von Statten geht; so ist sie alsdann, gleich der leichten Fußigeburt, nichts desto weniger doch widernaturlich zu nennen. (S. 14.)

#### S. 505.

Die widernaturlich schwere Kopfgeburten aber, erfordern nothwendiger Weise den Gebrauch der Instrumenten.

#### S. 506.

Die schwere Ropfgeburt (partus difficilis capite praevio) ist diejenige Instrumentaloperation, in welcher das Kind nicht mit den Füßen voran geboren wird, sondern mit dem Ropfe zuerst, und mit den Füßen zulet, geschieft zur Welt befördert werden muß.

# Das erfte Capitel.

Von der schweren Konfgeburt, und ihrem Unterscheide.

## S. 507.

Der zur Geburt zuerst eintretende Kopf des Kindes, liegt entweder richtig, oder falsch.

## S. 508.

Der in falscher tage zur Geburt zuerst eintretende Ropf des Kindes, wird in seinem Falle (Descensus) durch das Becken entweder nur gehindert, und in seisgem Durchgange (Exitus) aufgehalten, oder er wird wohl gar eingeklemmt, oder eingekeilt.

## S. 509.

Die falsche Lage vom Kopfe des Kindes, ist in here Artzwenfach; entweder eine oblique, oder inique.

## S. 510.

Man sagt: Der Kopf liege oblique (Caput obliquum), wenn die Perpendicularare des Kindes, oder des Kopfes, welche ben anfangender Geburt durch das hinterhaupt, und nicht wie sonst, und außer der Gesourt, durch den so genannten Scheitel sallen nuß, mit der Ure der Gebärmutter und des Beckens, nicht nein und eben derselben Linie übereinkommt. (Theor. §. 322.)

## 142 III. Abschn. I. Cap. v. d. schwer. Ropfgeb.

#### S. 511.

Der Kopf des Kindes fann gar wohl in einer gerade liegenden Gebarmutter schief stehen. In dies fem Falle ift die Schwierigkeit der Geburt einfach.

## . §. 512.

Eben sowohl aber, und welches fast gewöhnlicher ift, liegt die Gebarmutter, sammt dem Kinde und dessen Kopfe, schief. (S. 142.) In diesem Falle befindet sich die Schwierigkeit der Geburt doppelt.

## S. 513.

Bendes, die schiefe Lage der Gebarmutter, des Rindes und dessen Kopfes, fann bald vollkommen, bald unvollkommen senn. (Theor. S. 323.) In diesen Fällen ist die Schwierigkeit der Geburt bald größer, bald geringer.

## - S. 514.

Diese Schwierigkeiten in der Geburt, einzeln oder zusammen genommen, können sich bald in der obern, bald in der untern Oeffnung des Beckens eräugnen, und pflegen den Kopf des Kindes in der Geburt, in seinem Falle durch das Becken, nur zu hindern, und in seinem Durchgange bald mehr bald weniger auszuthalten. (§. 508.)

## S. 515.

Aber, der Ropf, sagt man: liegt inique, (Caput iniquum) wenn die Longitudinalare des Kopfes (Theor. S. 404.) von dem fleinen Durchmesser Beckens (Theor. S. 407.) überhaupt abweicht.

#### S: 516.

In diesem Falle entspricht die Longitudinalare des topses gemeiniglich einem oder dem andern der schiesen Durchmesser des Beckens nach dem Deventer, und ian sagt: Der Kopf liege ruckwarts (Caput facie ofteriora versus iniquum) schief.

## S. 517.

Weicht indessen die Longitudinalare des Kopfes so chr von dem kleinen Durchmesser des Beckens ab, daß ich dieselbe in den großen Durchmesser des Beckens Theor. S. 407.) stellt, während daß die Transvers lalare des Kopfes, nach dem kleinen Durchmesser des Beckens gerichtet ist; so sagt man nicht mehr, daß i er Ropf inique liege, sondern daß er quer, mit dem Besichte in der Seite (Caput transversum kacie lateali) stehe.

## S. 518.

Weicht aber der Kopf aus dieser Lage (S. præc.)

o ab, daß sich die Longitudinalare desselben vorwärts

vieder mehr dem kleinen Durchmesser des Beckens

abert, während daß sich die Transversalare des

copfes, nach dem großen Durchmesser des Beckens

u wendet; so sagt man nicht mehr, daß der Kopf quer

nit dem Gesichte in der Seite liege, sondern daß er

orwärts inique stehe.

## S. 519.

In diesem Falle entspricht die Longitudinalare des lopses hinwiederum, aber umgekehrt und gegenseitig, emeiniglich einem oder dem andern der schiesen Durche messer

## 144111. Abschnitts I. Cap. v. d. schw. Ropfgeburt.

messer des Beckens nach dem Deventer, und man sagt: Der Kopf liege vorwarts (Caput facie anteriora verlus iniquum) schief.

## S. 520.

Tritt der Kopf mit seiner Longitudinalare vollsoms men, aber widernaturlicher Beise und gegenseitig, (S. 69.) in den kleinen Durchmesser des Beckens, so heißt es: Der Kopf liege mit dem Gesichte (Caput facie anteriori) vorwarts.

## S. 521.

Diese Schwierigkeit in der Geburt, konnen sich binwiederum, bald in der obern, bald in der untern Deffnung des Beckens, eraugnen.

## S. 522.

Bergefellschaften sich die Schwierigkeiten der iniquen Lage des Kopfes, mit den Schwierigkeiten der obliquen Lage desselben; so kann es nicht anders senn, oder die Geburt muß, aus vereinigten Hindernissen, noch beschwerlicher werden.

## S. 523.

Die volltommene schiefe Lage der Gebarmutter und des Kindes, pflegt fich wohl während der Geburt in eine unvolltommene schiefe Lage derselben zu verwandeln und zu verändern; (Theor. S. 327. Prar. S. 144.) Nicht also aber pflegt es ben der Iniquitat des Kopfes zu geschehen; wenigstens pflegt der Kopf, in der Querlage mit dem Gesichte in der Seite, selten in die eine oder andere inique Stellung überzugehen, sondern

r wird, ohne sich zu drehen oder zu wenden, gemeis niglich in der Lage geboren, worinnen er sich anfängs ich befand.

## S. 524.

Banz anders verhalt sich die Sache, und ungleich ihmerer ift die Geburt, wenn der Kopf des Kindes vurflich eingeflemmt, oder eingekeilt ift. (§. 508.)

## S. 525.

Man sagt: Der Kopf sen eingestemmt, oder einges eilt, (Caput incuneatum, ben den Franzosen la tête enclavée,) wenn er so sest im Becken steckt, als yleichsam ein Nagel in der Wand, dergestalt, daß hn die Wehen so wenig mehr tiefer im Becken hers interzudrucken vermögen, als wenig man im Stande st, denselben wieder zuruck und in die Höhe zu bringen.

## S. 526.

Der Ropf des Kindes fann aber folchergeftalt ents veder in der obern, in der mittleren, oder in der uns ern Deffnung des fleinen Beckens, eingeklemmt fenn.

## S. 527.

Es ift auch nicht eine der Lagen des Kopfes, nach velcher derfelbe nicht folchergestalt follte eingeklemmt werden tonnen.

## S. 528.

Man begreift leicht, daß wenn diese lette hine bernisse fich zu jenen ersteren (§. 509. u. f.) gesellen bilten, die Schwierigkeit der Geburt um soviel großer Rerden

146 III. Abschn. 1. Cap. V. d. schwer Repfgeburt werden musse, als die vereinigten Krafte derselber starter sind.

## S. 529.

Indessen hat die Einkeilung des Kopfes, (Para gomphosis capitis) doch ihr gewisses Maaß und Ziel dergestalt, daß man dren Grade derselben annehmer und festieben kann.

## S. 530.

Dennoch läßt sich der Unterscheid dieser Gradi untereinander selbst, nicht allemal so leicht vor, alt in der Operation selbst, beurtheilen und bestimmen.

## S. 531.

Dem ersten Grade der Sinklemmung des Kopfes ift zuweilen noch endlich die Natur gewachsen, obwoh nicht selten ohne Gefahr für Mutter und Kind.

## S. 532.

Selbst mit dem zwenten Grade des eingekeilter Kopfes, wird zuweilen die Natur noch allein fertig, aber nie anders, als nach dem Tode des Kindes, und mit der größten Lebensgefahr für die Mutter selbst.

## S. 533.

Der zwente Grad der Einkeilung erfordert alfe durchaus den fruhzeitigen Gebrauch der Werkzeuge,

## S. 534.

Da aber im dritten Grade der Einklemmung des Kopfes, die Natur gar nichts vermag; so wird Die ie Unwendung der Werkzeuge um soviel nothwens iger.

## S. 535.

Die Geburt fann alsdann nicht anders, als mits elft des rückgängigen Ueberganges diefer Grade, eie es in den andern, möglich gemacht werden, und ges heben.

## S. 536.

Die Geburtszange, welche der Natur, auf eine nvergleichliche Weife, unter die Arme greift, hilft en Schwierigkeiten im ersten Grade des eingeklemms m Ropfes, gar bald ab, indem sie diesen Grad, urch eine allmählige Verlängerung, und von daher ustehende Verkleinerung des Ropfes, hebt, und die beburt allezeit geschwind, leicht und glücklich endiget.

## S. 537.

Solchergestalt, und mit Venhülfe gleichsam erster Wehen, verwandelt die Kopfzange den zwensen Grad der Einklemmung in den ersten, und hebt n Fortgange der Operation sogar auch den ersten Brad der Einklemmung selbst, indem sie auf diese let die Geburt, noch sehr oft mit Erhaltung des Lindes, beschleuniget, und, obschon etwas beschwerz cher, möglich macht.

## S. 538.

Der Labimeter (Zangenmeffer) zeigt diesen ruck: 7. angigen Uebergang der Grade, des einen in den an: 3. ern, (S. 535.) ben einer jeden folchen Operation.

## 148 Ill. Abschn. II. Cap. Bon ben Ursachen

S. 539.

Dem dritten Grade der Einklemmung aber ist so wenig die Natur, (§. 534) als selten die Kopfzange, allein gewachsen. Es versest dieß Wertzeug den Kopf zwar wohl aus dem dritten in den zwenten Grad; es vermag ihn aber nicht allezeit so vollkommen aus dem zwenten in den ersten Grad zu bringen, und auch diesen so zu heben, (§. 536.) daß die Geburt, wie sonst, (§. 537.) geschehen konnte.

## S. 540.

In diesem schweren Falle muß also oft, jedoch nicht ohne den vorher, in Absicht auf das Kind, versschen milderen Weg, der dritte Grad, mittelst des Perforatorii, in den zwenten Grad verwandelt werden, um diesen hiernachst, mittelst des Kopfziehers, in den ersten zu versehen, und sofort den Kopf zur Geburt zu bringen.



# Das zwente Capitel.

Von den Ursachen der schweren Kopfgeburten.

## S. 541.

Sleichwie die verschiedene schiefe Lage der Gebarmuter die gemeinste Ursache widernatürlicher und schwerer Geburten überhaupt ist, (S. 123.) und diese von dem verschiedenen Sige der Nachgeburt in der Gesbarmute

barmutterhohle abstammet; (Theor. S. 326. Prax.' S. 138.) also ist derselbe auch die Urfache, sowohl von der verschiedenen schiefen Lage des Kindes und seines Kopfes, als besonders von der iniquen Stellung desselben zur Geburt.

## \$. 542.

Die schwere Kopfgeburten, in sofern sie von einer Iniquität, oder Obliquität des Kopfes, abhängen, erstennen also gleiche Ursachen anderer übeler Lagen des Kindes, von Seiten des außerordentlichen Siges des Mutterfuchens in der Gebärmutter, und der von das her gemeiniglich zugleich herrührenden schiesliegenden Stellung derselben, nur mit dem Unterscheide, daß nichts im Wege stand, welches das Kind an vollsommener Wendung zur Geburt hätte hindern können.

## S. 543.

Namlich: ordentlicher und ursprünglicher Weise pflegt der Mutterkuchen seinen Siß im Grunde der Gebarmutter, jedoch ehender etwas vor, als ruck: warts zu nehmen; (Theor. S. 310.) das Kind ist alsdann, nach der Uebereinstimmung der Theile zwischen dem Kinde und dem Epe, (S. 107. u. f.) gleichermaßen in der Gebarmutterhöhle also gestellt, daß es mit seinem Gesichte den Mutterkuchen gleicht sam anschauet, oder dieser der Brust und dem Leibe gegenüber liegt. (S. 107.)

## S. 544.

Ben der Wendung zur Geburtslage, die das Kind nicht anders, als nach dem Hange seines Kops K 3

## 150 III. Abschn. II. Cap. Won den Urfachen

fes vorwarts machen kann, (Theor. S. 390.) komm mithin das Gesicht des Kindes gegenseitig, das ist schief gegensber zu stehen; Und dieses ist die Ursache warum sich in der natürlichen Lage des Kopfes zu Geburt, das Vorderhaupt in der Aushöhlung der Heiligenbeines, das Hinterhaupt aber nach der Schoosbeinen zu gerichtet befindet.

## S. 545.

Sist nun der Mutterkuchen außerordentlich : ur sprünglicher Weise irgend wo anderwärts in der Hohl der Gebärmutter; so hat das Kind auch eine außer ordentlich : ursprüngliche, und zwar falsche Lage in der selben: Es kann also seine Wendung mit dem Ropfe nicht anders, als falsch, machen, und von daher entste hen ins besondere, und in Absicht auf die Iniquität, di verschiedene unrichtige Lagen des Kopses zur Geburt

## S. 545.

Wiederhohlte Versuche und Erfahrungen bestäti gen die Richtigfeit dieser theoretischen Grundsage in Den meisten Fallen.

## S. 547.

Zur Ueberzeugung dieser Wahrheiten barf mar in der Geburt, nur auf den Durchgang des Kopfes oder des Körpers vom Kinde, und nachher auf der Sig des Mutterkuchens, Ucht haben.

#### S. 548.

So wie sich der Sit des Mutterkuchens schot vor der Geburt außerlich zu erkennen gibt, und der Stel

Stellung des Kopfes zur Gehurt, in Abficht auf bas Besicht, entspricht; fo außern fich, nach mabrgenome neuem Durchgange des Ropfes, und des Rorvers vom Rinde, die Merkmale von dem Sike des Muttertushens, fogar noch gleich nach der Geburt; (§S. 132. 175.) Und um fich von feinem Gige noch volltome nener ju überzeugen, darf man nicht einmal mit der Sand in die Gebarmutter geben, fondern nur auf den Durchaang ber Nachgeburt, und auf die Richtung des Nabelstranges, Alcht haben.

Hußer dem falschen Sige der Machgeburt, als der Urfache ber unrichtigen Wendung des Rindes gur falfchen Geburtslage, und dem Mderlaffe gur unrich: tigen Stellung feines Ropfes, (S. 541. u. f.) nothis get jedoch auch bas ungleiche Berhaltniß, zwischen Dem Ropfe und dem Becken, den Ropf, eine inique Lage im Becken anzunehmen, und gibt von daber ofters den Unlag und die Urfache ju einer schweren Ropfgeburt. waren ber eine Bang berte

## 5. 550.

In den meisten Fallen dieser Urt, nimmt der Ropf eine Querlage in dem Becken an, indem er fich mit dem Besichte seitwarts ftellt. (S. 517.)

## S. 551.

Gine nicht gar feltene Urfache, sowohl schwerer Fuß: als Ropfgeburten, ift endlich auch insonderheit noch die Ginsperrung des Kindes in eine außerst frampfhaft, um deffen Korper oder einzelne Theile, jusammengezogene Gebarmutter.

\$ 4

## 152 III. Abschnitt. II. Cap. Won den Urfachen

#### S. 552.

In diesem Falle, dem selbst die Ropfzange so. gleich, kaum zuweilen gewachsen ist, vertritt oft eine kalberlaß, krampsstillende außerliche und in innerliche Mittel, sammt der Ruhe, die Stelle aller werkthätisten Runst und Kräfte, die gemeiniglich, besonders ben der Wendung, vergeblich angewandt werden; Und diese Hulfsmittel heben bisweilen alle Hindernisse ganzallein, oder machen wenigstens die eine oder die aus here Operation alsdann erst noch möglich. Ginem ausmerksamen Beobachter kann es schwerlich an sons derbaren Ersahrungen von dieser Art fehlen.

## S. 553.

Die Ursachen des eingeklemmten Ropfes aber bangen größtentheils, entweder von der Größe des Ropfes gegen das Becken, oder von der Enge des Beckens gegen die Größe des Kopfes, ab.

## 3. 5. 554.

Ist je etwa der Fehler des Kopfes, mit einem Fehler des Beckens, vergesellschaftet; so versteht es sich von selbst, daß die Schwierigkeit der Geburt noch größer senn muß.

## S. 555.

Dder, gesellen sich zu diesen, schon vereinbarten Fehlern, wohl gar noch die Fehler von Seiten der obliquen, oder iniquen tage des Kopfes; so siehet jedermann um so leichter, daß Schwierigfeit und Gefahr um soviel großer senn muffen, als der haus fen der Ursachen vollzähliger und starter ift.

## S. 556.

Gelbst der jur Geburt in der besten lage fich befindende Kopf, fann fich nach einem der drep Brade, (S. 529.) in einer der Deffnungen des Bets fens, einflemmen.

So wie aber große Ropfe, oder enge Becken, den Sauptanlaß zur Ginklemmung geben; fo ift dennoch ju wiffen, daß ein übermaßig farter Ropf, fich fo wenig in ein gang naturliches Becken einflemmt, als weniger noch ein mäßiger Kopf in ein überaus enges, oder wohl gar zusammengedrucktes Becken.

## S. 558.

In Diefen Gallen pflegt ber Ropf, ftatt in bas Beden einzutreten, endlich viel lieber feitmarts aus: juweichen, oder am Ende gar gleichsam an Erums mern zu scheitern. Es ift alfo ben anfangender Wes burt guter Rath theuer, und fann die zeitige Babl, zwischen einer grausamen Wendung, einer mislichen Instrumentaloperation, oder dem gefährlichen Rais ferschnitte selbst, manchem schwer fallen.

## S. 559.

Da aber manche schwere Ropfgeburt sowohl, als viel andere widernaturliche Geburtsumstande, die Une wendung der Instrumente bochstnothwendig machen: fo muß man diese Werfzeuge wohl kennen, die Urt, wie fie wurfen, und die Falle, worinnen man fie ges brauchen soll, wohl wissen, und damit in ihren Kale len, vorsichtig und geschickt zu operiren lernen.

# Das dritte Capitel.

Von den nothigsten und nüplichsten Instrumencen zur Geburtshulfe.

S. 560.

aß manchen Geburtshelfern, außer der Wendung des Kindes, vorzüglich viel an einer andern und bef feren Beforderung der Kopfgeburt, als mittelft der vormale, lender! fo ublichen Saken, ic. gelegen gewesen; beweiset unftreitig die fast ungeheure Menge der Ropfzangen, welche fich von fo vielen, ihrer Er: finder, berichreiben.

S. 561. Man findet feine frubere Spuren von einer Zane ge, als ben Jacob Ruff, welcher um die Mitte des 16ten Jahrhunderes berühmt war. Bon diefer Zeit aber, bis jur Salfte unfere Jahrhunderts, find fren: lich fast unendlich viel Erfindun en von diesem verant Derten Werkzeuge, so daß es sich nicht mehr gleich fiebt, vorhanden.

40 2 5. 562.

Unter allen verdient jedoch unleugbarer Weise die Levretische Geburtszange nach der letten Berbeffes rung, (Forceps oder Tire-tête à axe tournant) wels che nicht fruber, als im Jahre 1760. befannt wor: den, den Vorzug. (\*) Gelbst das englandische Werke

(\*) S. das Progr. de Mechanismo et Præstantia forcipis Levre-

## u.nutlichsten Instrumenten z. Geburtehulfe. 155

zeug, welches nur von Smellie den Namen führt, weil es vielnicht von Chamberlin, dem Bater und Sohnen, abstammt, und dem Smellie nicht früher als um das Jahr 1737. bekannt wurde, muß, obwohl es, um sich nur einigermaßen brauchbar zu machen, das haupisächlichste von Levret entlehnt hat, der Les vretischen weit nachstehen.

## S. 563.

Die Levretische Geburtszange zerfällt in ihre zwein Hauptarme, wovon der eine mit der drehbarent Afre, der mannliche, (branche male) der andere mit der länglich viereckigten Deffnung, der weibliche Arm, (branche femelle) genannt wird.

# S. 564.

Jeder Urm dieses Werkzeuges besteht aus seinem boppelt gebogenen Blatte, seinem Stiele, und dem mittlern Theile seines so genaunten Schlosses.

#### S. 565.

Jedes Blatt ift guter Ursachen halber, tief bis fast gegen das Schloß zu, ausgeschnitten, und langst dem ganzen Ausschnitte herunter, befindet sich auf der innern Fläche, nicht ohne Ursache, eine breite, fast kinnenformige, sedoch flache, Bertiefung.

## S. 566.

Aus guten Grunden ist die Are (§. 563.) an demjenigen Blatte angebracht, welches, ben ordents licher Anwendung des Instruments, in die linke Mutterseite zu liegen kommt.

## 156 III. Abschn. III. Cap. Won ben nothigsten

#### S. 567.

Gleiche Bewandtniß und gleich gute Grunde hat es, daß so wie das ganze Wertzeug, den Theilen der Mutter und dem Kopfe des Kindes, überhaupt ans gemessen gebauet ist; also besonders die untere Deff: nung des Instruments, vor der obern, im Lichten so: wohl, als an der Materie selbst, etwas stärfer ist.

## S. 568.

Die Gemächlichkeit der leichten Zusammenfüs gung der Urme, und die sichere Ständigkeit des festen Schlosses, geben ferner diesem Werkzeuge vor andern einen großen Benfall.

## S. 569.

Selbst die Stiele, die manchen am wenigsten gefallen wollen, und für ungesernte in den Sanden frenlich so unbequem, als zum Theil gefährlich senn können, schaffen nicht wenig Vortheil und Nugen in der Operation.

## \$. 570.

Mußer dem Schluffel, gehoret noch eine befondere Binde zu diesem Instrumente, welche, in außerore bentlichen Kallen, von außerordentlichen Rugen ift.

## S. 571.

Endlich aber ist ben diesem Instrumente noch ein Labimeter (Zangenmesser) angebracht worden, der nichts anders ist, als ein Maaßstab, welcher, nach dem Berhaltnisse des Abstandes der Stiele des Instrusmentes, den Abstand der Blatter desselben angezeigt.

## u. nuglichsten Instrumenten z. Geburtehulfe. 157

## S. 572.

Es hat dieses kleine Werkzeug nicht nur den Nugen, daß man damit, als mittelst eines Cephalometers, (Ropfmessers) solchergestalt die Starke eines noch ungebornen Kopfes erforschen kann; sondern es ist auch als tabimeter, während der Operation selbst, so angenehm als nühlich zu gebrauchen, indem es alse dann den rückgängigen liebergang der Grade der Pasragomphosis, (SS. 535. 538.) im Verhältnisse ges gen das Vecken, angeben und zeigen kann.

## S. 573.

Sonst haben sich verschiedene Geburtshelfer ber mühet, der Levretischen Kopfzange, durch gewisse ans gebliche Verbesserungen, sonder Zweisel einen größern Grad der Vollsommenheit zu geben: Manchen haben die Stiele, manchen die Blätter, manchen das Schloß nicht gefallen, und manche haben bald dieses, bald jeznes geändert; Ullein jemehr sie daran geändert, je versderbter ist sie geworden, und ihr ganzes Vemühen hat nur sehr misgestalte Vastarde in die Welt geseht.

## S. 574.

So hat man von Fried, dem Sohne, eine Kopfstange, welche mit Smellieschem Schlosse und Stiesten, hingegen mit Levrerischen Blattern versehen ist. Es sindet dieses Wertzeug den Benfall derer, die das Levrerische Instrument nach seinen Vollkommenheisten weder hinlanglich tennen, noch geschickt genug das mit umzugehen wissen.

.J. ?

## 158 Ill. Abschn. Ill. Cap Von ben nothigsten

## S. 575.

Weit beträchtlicher ist die Veränderung, welche eben dieser Geburtshelfer mit der neuesten, sonst noch ziemlich brauchbaren Smellieschen Geburtszange vorz genommen hat. Der Stiel des zwenten Urmes bes wegt sich mittelst einer Schraube um seine eigene Ure, und es kann das Blatt vermöge einer Druckseder in einer drenfachen Richtung sestgeltellt werden. Der Rugen davon soll in schwierigen Fällen die leichtere Zusammensügung der Stiele im Schlosse zum Zwecke haben; Allein ich lehne das Urtheil über den alsdann nicht zu vermeidenden sehr ungleichseitigen Stand, und den daher ersolgenden Druck der Blätter gegenzeinander (nicht zu gedenken, daß der Kopf sehr übel und unsicher gesaßt wird) gern von mir ab.

## S. 576.

Seit dem man von frummen Kopfzangen weis, verachtet man von Rechtswegen alle stracke Bertzeuge Diefer Urt, als welche ben der Upplication fehr unber quem, ben der Extraction aber fehr unsicher sind.

#### S. 577.

Man begnügt sich auch mit einer guten Kopfzange von ordentlicher tange, um selbige nach Beschaffensheit eines jeden Falles gehörig zu nußen, und die Werfzeuge, nicht ohne Noth, zu vervielfältigen. Denn was dem Großen gewachsen ist, ist auch dem Kleinen gewachsen.

## inuflichsten Inftrumenten z. Weburtehulfe. 159

§. 578.

Eine fast unendliche Menge ahnlicher, heutiges Tages durch die Bank meist unnüßer Werkzeuge; die Zange von Ruff, Schlevogt, Puisseau, Burron, Paisin, Gilles le Dour, Petit, Gregoire, Soumain, Dusse, Mesnard, Bing, Janck, Rathe auw, Schlichting, Roonbuys, Chambeelin, Ibapmann, Gissard, Krekes und Pugh ze. werzen, sammt den altern Kopssangen des Levrers, uir dem Namen nach angeführt, um sie nicht nach Verdienst zu schildern.

## §. 579·

Doch, um der Seltenheit der Sache willen, ift is fast der Mühe werth, die neueste engländische Kopfgange von Johnson, welche im Jahre 1769. bekannt worden, besonders anzuzeigen. So kurz die Blätter sind, so außerordentlich start sind sie auch gebogen; Daher das Instrument fast in keinem andern Falle diesten kann, als wenn der Kopfschon vollkommen in der Mutterscheide liegt, und bereits im Einschnitte steht.

## S. 580.

Noch neuer, aber auch noch seltsamer, ist die von Leake erfundene englandische Kopfzange mit dren Blattern; denn das dritte Blatt ist nicht nur ganz unnothig, sondern, was das schlimmste ist, sogar auch hochst schädlich; daher dieses Werkzeug gewiß ehr wenig Verdienst um die Geburtshusse hat.

#### S. 581.

Sier ware es auch wohl der Ort, der Steiszange Erwähnung zu thun, welche von Steidele in Wien bekannt

160 Ill. Abschn. Ill. Cap. Von den nothigsten

befannt gemacht wordenist. Doch dieses Werfzeug, welches eine Nachahmung des Mesnard's ift, ge: hort vielmehr in das niedere Geschlecht der Haten.

## S. 582.

Die Unzulänglichkeit der Zange in manchen Falten, wenigstens der schlechteren Werkzeuge in vorigen Zeiten, erhellet aus der Menge von Influmenten, welche zur Verforation des Kopfes angewandt worden,

## S. 583.

Das Geschlecht dieser Werkzeuge, welche dem Moschio schon bekannt gewesen, ist indessen unstreitig alter, als das Geschlecht der Kopfzangen selbst.

## S. 584.

Unter den neueren Werfzeugen dieser Urt, befinden sich das Friedische, Ouldische, Boederersche, Walbaumische, Smelliesche und Levretische Perforatorium.

## S. 585.

Das neueste Roederersche Verforatorium ist durch die Verbesserung des Friedischen, Denysischer und Ouldischen, entstanden.

## S. 586.

Das Smelliesche und Levretische Persoratori um (perce-crane à deux lames) aber sind eigene Er findungen, und streiten fast mit einander um den Vor zug, welcher jedoch letterem zugestanden werden muß.

## i. nutlichften Inftrumenten z. Geburtshulfe. 161

## S. 587.

Indessen ist das Smelliesche Perforatorium von Fried, dem Sohne, ohne Noth verbessert, und das Levretische Perforatorium, durch eine neue Abandes ung, von eben demselben auch verschändet worden.

## S. 588.

Das Roederersche Fingerbistouri, welches gleiche vohl mehr zur Zerstückung des Kindes in Mutters eibe mag sollen gebraucht werden konnen, verdient ndessen hier einen Plat, und mochte auch ben einigen undern seltenen Geburtsfällen, nicht ohne bequemen Rugen, angewandt werden konnen.

## \$. 589.

Man siehet leicht, daß dieses Werkzeug eine übers uns wohlgerathene Verbesserung des von Simpson o genannten Kingmessers ift.

## S. 590.

Den übrigen größtentheils alteren Werfzeugen zur Verforation des Kopfes, von Bing, Mauriceau, Menard, Simpson, Denys, Moschio, Burson 2c. geschiehet aus gleichen Ursachen (§. 578.) gleiches Recht, sie nur mit Namen genannt zu haben.

## S. 591.

Die Kopffage von Fried, dem Bater, ist bem ber Perforation ein fehr unnühres Instrument, und sein Hiruffel ist nicht besser; wenigstens, und zum Ueberstusse, ist er ehender hochst unbequent, als nuhelich, ju gebrauchen.

٤

## 162 III. Abschn. III. Cap. Won den nothigsten

## S. 592.

Mach der Perforation bedient man fich der Kopf, jange, oder der Mesnardischen verbesserten so genannten gezähnten Hirnscheitelzunge.

## \$. 593.

Ungleich schlechtere Erfindungen von dieser letten Art sind die Jangen von Albucasis, Schurer, Mitstelhäusser, Puisseau, Fried, dem Sohne, Puzos; 2c, der Kopfzieher von Mauriceau, Fried, dem Bater; 2c, und hierher gehört aus den neuern Zeiten Plenks se genannte breite Beinzange.

## S. 594.

Das Geschlecht ber haten, welches dem Bippocraces und Celsus schon bekanntwar, behauptet, im Allter, den ersten Rang, und kann füglich in drer Gattungen eingetheilt werden.

## S. 595.

Der Haken gibt es also, vermuthlich weil sie in vorigen Zeiten, lender! so stark im Gebrauche geweisen sind, mehr, als einem lieb senn kann, nämlich: scharkschneidende, spise, ein: und zwenzackigte, ein: sache, doppelte, angelmäßige, stumpke, so gar mit Anopsen versehene, ein: und zwenzendigte, krumme und stracke, ein: und zwensache, löskelsormige, zan: genmäßige, zc. Und es verdrießt sast der Mühe, einen Paräus, Gregoir, Mesnard, Den, Deztermann, Burton, Frekes, Fried, Steidele, zc. als ihre Ersinder, zu nennen.

## unuşlichften Inftrumenten 3. Weburtehulfe. 163

## S. 596.

Die Smelliesche gebogene Haken, mit Levrerisch erbesserten Stielen, sind übrigens unter allen noch ie besten, und konnen zuweilen, in gewissen Fallen, esonders in der Versoration des zuletzt kommenden Ropfes, noch mit Nugen gebraucht werden. Nie sird man sie indessen paarweise, oder zangenmäßig, othig haben.

## S. 597.

-Unten den Safen ift dennoch Levret's Safen mit er Scheide (Crochet à gaine) nicht gang mit Stills dweigen zu übergehen, und in seinem besondern falle gar wohl zu gebrauchen.

## S. 598.

Auch die vielen Ropfzieher, (Extractores capiis, Tire-tête) welche für den nach der Fußgeburt
bgerissenen, und in der Gebärmutter zurückgebliebes
ien Ropf, erdacht worden sind, beweisen genug,
aß sich dieser Fall vorzeiten ungleich öfter musse zuges
ragen haben, als jeht; dennoch erlebt man diesen
fall, noch je zuweilen, heutiges Tages.

## S. 599.

Dieses Geschlecht von Werfzeugen kann füglich n zwo Gattungen eingetheilt werden, je nachdem sie ntweder gegen die Hirnschale, oder gegen die zo gestannte Basin Cranii eingesetzt, und gebraucht werden. Erstere sind letteren oft weit vorzuziehen.

## 164 Ill. Abschnitte Ill. Cap. Bon ben nothigsten

#### S. 600.

Unter den Werfzeugen von der ersten Urt, welche besonders für diesen Fall des abgerissenen, und in der Mutter zurückgebliebenen Kopfes, erfunden worden sind, stehet Levrer's dreyblätteriger Kopfzieher, (Tiretète à trois branches) obwohl dieses Instrument auch ben andern Kopfgeburten allerdings gute Dienste leisten fann, oben an.

## S. 601.

Das sicherste und beste Werkzeug von dieser ersten Urt, ift hier abermals die Levretische Kopfzange.

## S. 602.

Endlich gibt es noch einige andere zum theil neue re Wertzeuge von der lesten Urt, (§. 799.) als der Ropfzieher mit dem Schwengel; (Tire-tete à bascule) der Ropfzieher mit Gewinden und der Druckfeder: (Tire tête à charniere & à restort) der Ropfzieher mit der Schraube, (Tire-tête à vis) welche zum Theil von Levret erfunden, und zum nämlichen Behust nicht übel zu gebrauchen sind.

#### S. 603.

So wurde noch von Zaquie, einem Wundarzte zu Toulouse, der Kopfzieher mit dem doppelten Kreußt (Tire-tête à double Croix) im Jahre 1768. be fannt, und fonnte zum Beweise dienen, daß der Faldes nach der Wendung abgerissen Kopfes auch noch in den neuesten Zeiten vorkommen musse.

## inuglichsten Inftrumenten &. Geburtehulfe. 165

### \$. 604.

Aber unter die zum theil altern, zum theil neuer, zugleich aber ungleich weniger brauchbaren Werkzuge, welche zum namlichen Behufe, den Kopf hers uszuziehen, dienen sollen, er mag zuerst, zuleht oder llein kommen, kann der Friedische Kopfzieher, die topfzieher vom Burton, der Grauische Kopfzieher, md einige noch weit unzulänglichere Erfindungen; als ie verschiedene Kopfzieher oder Kopfzihlingen, (Capirahae) von Dugh, Burton, Plevier, Sandes; as Neh (Marlupium) von Gregoir und Amand; die Schleuder (Funda) von Mauriceau, Waldzuraf, Roonbuysen, Kathlauw und Chapmann; die Kopfschleise (Fascia) von Smellie ze. gerechnet verden.

### S. 605.

Die meisten dieser Erfindungen find alter, als die Ropfzange, und daher heutiges Tages um so ehender u entbehren, als diese, auch dem Falle eines abgestiffenen und zurückgebliebenen Ropfes, (gewisse Falle ausgenommen), ungleich besser gewachsen ist.

### §. 606.

Der Roonbuysische Bebel aber, (Theor. S. 604.) der einer jeden natürlichen Geburt, so vortrestich zu Statten kommen konnte, (Theor. S. 605.) ist, mit Auslassung vieler andern in der Geburtshüsse geringsschäßiger Erfindungen und Werkzeuge, keinesweges mit Stillschweigen zu übergehen, sondern in seinen Källen, ben natürlichen so wie ben widernatürlichen Geburten, oft niehr werth, als alle letztere unger nannte

166 III. Abschn. III. Cap. Bon ben nothigsten 2c.

nannte Erfindungen, welche auch nur anzuzeigen, der : Mube nicht lohnt.

### §. 607.

In Ermangelung des Roonbupfischen hebels tann jedennoch auch ein Blatt der Zange den Dienf gar wohl versehen.

### §. 608.

Uebrigens erhellet aus allem diesem, daß, da sid so viele Instrumente in der Ropfzange, die uns der ehemaligen Gebrauch der Haken, der Perforatorio rum und anderer Werkzeuge oft entbehrlich macht gleichsam concentriren, die Kopfzange eine so herrliche Erfindung der Neuern zur Verbesserung und Vollkom menheit der Kunft sen, als die altere Erfindung der Wendung, eine jede in ihrem Falle, immer mehr.

### S. 609.

Und obwohl nun die Geburtszange, außer der Hand im Wendungsgeschäfte, das Hauptinstrumen in der Enthindungskunft, und gleichsam die zwentt Hand des Geburtshelsers ist; so kann man dennoch außer dem Wassersprenger, (Theor. S. 546.) der Roonhuysischen Hebel, die Fußschlinge und derer Kührungsstäblein, ein Verforatorium, eine Hirnscheitelzunge, und einen Haken, um der schwersten und ge meinsten Fälle willen, nicht entbehren. Und hierinnen besteht, außer meinem Beckenmesser und der übrigen Hauptgeräthschaft zum Kaiserschnitte, als zween besonderen Bistouriszte. um der seltensten Fälle willen, die ganze Zurüstung für einen practischen Geburtshelser.

## Das vierte Capitel.

Von der Art und Weise, wie die Ins

### S. 610.

Die Wertzeuge zur Geburtshulfe murten, gleich ben Handen, mehrentheils auf eine mechanische Urt, und zwar nach den Gesetzen des Hebels.

§. 611.

Der Hebel (Vectis) überhaupt, ist eine gerade steife Linie oder Stange in der Bewegungskunft, (Mechanif) womit man etwas heben kann, wenn dies selbe in einem Puncte, welchen man den Ruhepunct (Hypomochlion) nennt, aufliegt, indem daß die zu hebende Last in einem Puncte, die bewegende Kraft aber an dem andern Puncte derselben applicitt wird.

\$. 612.

Man hat aber in der Mechanif besonders zwo Gattungen von Hebeln, wovon der eine, den Hebel von der ersten Urt, der andere, den Hebel von der andern Urt, begreift.

S. 613.

Der Hebel von der ersten Urt, kann auch der uns gleichlausende Hebel, (Veckis heiterodromus) oder der gemeine Hebel; der von der andern Urt aber, der gleichlausende, (Veckis homodromus) oder der besondere Hebel, genannt werden.

## 168 Ill. Abschn. IV. Cap. 23. d. Art und Beife,

### S. 614.

Ein Sebel von erster Urt ist derjenige, wo sich ber Rubepunct zwischen der zu hebenden kaft und ber bewegenden Kraft befindet, dergestalt, daß die Last und Kraft, nach gehobenem Gleichgewichte, wecht felsweise steigt und fallt.

### S. 615.

Ein Sebel von anderer Urt aber ist derjenige, wo die kast zwischen dem Ruhepuncte und der bewegenden Kraft liegt, dergestalt daß, wenn mittelst der Kraft der Hoebel in die Hohe gehoben wird, die kast zugleich auch mit in die Hohe gehet.

### S. 616.

Untersuchen wir die Werkzeuge zur Geburtshulfe, ja felbst unsere eigne Sande und Finger; so finden wir, daß sie mehrentheils nicht anders,' als auf die eine oder andere Urt, nach diesen mechanischen Gestehen des Sebels, wurken. Selbst die Gebarmutter im naturlichen Geburtsgeschäfte, gehr nicht anders, als nach gleichen Gesehen der Mechanik, zu Werke.

### 

Ben der natürlichen Geburt des Kindes mit dem Kopfe voran, (Theor. §§. 422. N. G.), würfen die Finger (Theor. §§. 599. 606.) nach den Gesegen des Hebels von der andern Urt.

### S. 618.

Ben ber widernatürlichen Geburt des Kindes, mit dem Kopfe zulegt, wurfen die Finger, theils nach den den Gesehen des Sebels von erster, theils von ans berer 2frt.

### 6. 619.

Das Roonbuylische Instrument ist zwar eigente lich ein Bebel von erfter Urt, und wurft auch folchers geftalt in den meiften widernaturlichen Geburtsfallen : bennoch, und besonders in der natürlichen Geburt, muß es den Dienst eines Bebels von der andern Urt leisten.

### S. 620.

Die Safen wurfen mehrentheils nicht anders, als nach den Gesetzen eines Bebels von der andern Urt. Denn ben ihrer Unwendung kommt es oft ungleich weniger auf ihren Enthalt, und auf die Kraft des Buges, als auf das Beben und die Entwickelung des Kopfes, an.

### S. 621.

Der brenblatterige Ropfzieher von Levret ift ein brenfacher Bebel, welcher an feinen außersten Enden, feinen gemeinschaftlichen Rubepunct bat. Da alfo der Ropf des Rindes, als die Laft, zwischen dem Rubepuncte und der bewegenden Rraft liegt; 615.) so wurft dieses Instrument, wenn man ans ders rechten Gebrauch davon macht, als ein Sebel pon der andern Art.

### \$. 622.

Die Kopfgange von Levret, als das vollfommen: fte Wertzeug in der Geburtsbulfe, (§. 608.) beftebt aus verschiedenen Bebeln von bender Urt. Bende Urme find als zween besondere Hebels von der ersten

## 176 III. Abschnitts V. Cap. 23. b. Indicationen

Urt zu betrachten, welche zu ihrem gemeinschaftlichen Ruhepuncte die drehbare Ure haben, und daher, in sich einander entgegengeselzten Richtungen, oder aus der Peripherie nach dem Centro zu, würfen. Bende Blätter sind aber als zween Hebels von der andern Urt anzusehen, wovon sich jeder, indem er seinen Ruher punct am äußersten Ende hat, dergestalt, daß der Ropf, als die Last, zwischen den Ruhepuncten und der bewegenden Kraft liegt, ben rechter Unwendung des Wertzeuges, gemeinschaftlicher Weise, zugleich auch als ein Jebel von der andern Urt thätig beweist.



Von den Indicationen zum Gebrauche der Instrumente.

### S. 623.

Die Instrumente, besonders der Gebrauch der Les vretischen Kopfzange, werden überhaupt da angezeigt, wo man sich der Hande, mittelft der Wendung, ent weder nicht bedienen kann, oder nicht bedienen soll.

### S. 624.

Gine jede contraindicirte Wendung indicirt alfo, wenn fonft alles gleich ift, den Gebrauch diefes Infruments überhaupt.

### §. 625.

Mithin wird der Gebrauch der Kopfzange in ale len §§. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. angeführten Fällen überhaupt angezeigt.

### §. 626.

Eine jede geringe Obliquitat oder Iniquitat des Kopfes, wenn sie die Ursache der verzögerten Geburt ist, wird durch die Unwendung der Kopfzange leicht gehoben, mithin ist das Werfzeug auch in diesem Falle angezeigt

### §. 627.

Insbesondere aber wird der Gebrauch der Kopfzange, nach Maaßgabe des S. 208. in einer jeden nas turlichen, aber verharrenden Geburt, (partus lentus) angezeigt.

### §. 628.

Auch in gewissen Fallen frampfartiger Weben halber verharrender Geburten, wird zu seiner Zeit (S. 208.) die Zange angezeigt, und damit mehr, als mit allen frampflinderenden, nervenstärkenden und wehenbeförderenden Mitteln ausgerichtet.

### §. 629.

Ein ganzliches Außenbleiben der Weben, zeiget in seinen Fallen, (§. 208.) ebenfalls die Anwendung der Kopfzange an, die aufhörende Weben mögen die Folge einer außerordentlichen Eutkräftung senn, oder nicht.

S. 630.

## 172 III. Abschn. V. Cap. 23. b. Indicationen

### S. 630.

Selbst eine außerordentliche Entfraftung allein, ben noch murflich vorhandenen, aber unzulänglichen Weben, rathen zur Unwendung der Kopfzange.

### §. 631.

Der Fall eines an sich, oder zufälliger Weise, fur, zen Nabelstranges, wenn er die Geburt verzögert, und sonst alles gleich ist, rath ferner vorzüglich den Gebrauch der Zange an.

### S. 632.

Desgleichen, wenn der Mutterhals den Hals des Kindes schnüret, und der Aufenthalt der Geburt von daher rührt, wird der Gebrauch der Zange angezeigt und gut geheissen.

### S. 633.

Auch, wenn eine starke Zurückhaltung des Urins, und der nicht mehr abzuhelsen steht, die Ursache des Ausenthalts der Geburt ist, wird die Application der Zange indicitt, der Kopf mag so gut liegen, als er immer will.

### S. 634.

Das ungleiche Verhältniß zwischen dem Kopfe und dem Becken aber, besonders, wenn er sich schon einzuklemmen angefangen hat, zeigt die Unwendung der Zange an, es mag der Kopf in der obern, mitte lerrn oder untern Deffnung des Beckens liegen, auch sonst entweder recht, oder unrecht stehen.

5. 635.

### 6. 635.

Selbst, wenn die Beschaffenheit des Ropfes, oder des Bedens, offenbar fo gethan mare, daß der Ropf Mube batte, fich in die obere Deffnung Des Bedens einzusenken; fo rath Bernunft und Erfah: rung ebender jum zweifelhaften und ungewiffen Ges brauche ber Bange, als zur angenscheinlich fur Muts ter und Rind ungleich gefährlicheren Wendung. Denn menn je am Ende Die Perforation des Ropfes erfors bert werden follte; so wird sie ungleich bequemlicher im erften, als im letten Falle verrichtet.

### S. 636.

Mur die offenbare Unzeigen zur Raisergeburt, bes fonders von Seiten eines allzuengen, oder gar gufam: mengedruckten und ungestalten Beckens, welche billig ber Wendung widersprechen, machen auch vernunf: tiger Weise eine Ausnahme wider die Unwendung Der Denn obwohl dieses Instrument alsdann noch zuweilen einfach und funftlicher Beife eingebracht werden kann; fo vermag es doch, zusammengesett. nicht wieder berausgebracht zu werden; Dder, es vers faat in andern fast abnlichen Fallen ben Dienst, nicht ihm, fondern dem Geburtshelfer jur Schande, und vermag in den beften Fallen Diefer Urt, wenigstens bas leben des Rindes nicht zu retten, wohl aber die Mutter in unvermeidlich große Lebensgefahr ju fturs zen. (\*)

S. 637.

<sup>(\*)</sup> hier, fo wie überbaupt in der Entbindungefunft, gilt ber Dentspruch, ber medicinisch ift, ob er gloch benm Oribins ftebt: Nil prodeft, quod non lædere poffit idem.

## 174 III. Abschnitte V. Cap. 2. b. Indicationen

### S. 637.

Einige besondere Falle, in welchen der Kopf in ein sonst naturliches Becken sehr übel, zum Erempel: mit dem Borderhaupte und dem Gesichte, oder mit dem Hinterhaupte und dem Genicke zuerst eintritt, zeigen, nach verabsaumter zeitigen Wendung, den ber sondern Gebrauch der Geburtszange au.

### S. 638.

Unter die befonderen Falle der indicirten Jange, gehören noch die eingefeilten Schultern, und der einz gefeilte Hintere, obwohl die Unwendung des Inftrus ments im ersten Falle von den allgemeinen Regeln abs weicht, und ein besonderes Manuel erfordert.

### §. 639.

Dem eingekeilten Kopfe nach der Wendung, oder nach der gedoppelten Geburt, ist die besondere Unswendung der Kopfzange eben sowohl gewachsen, als in den Fällen der Kopfgeburt selbst. Es wird also dieses Werkzeug auch hier noch oft indicirt.

### S. 640.

Gleiche Bewandtniß hat es endlich mit dem nach der Wendung abgeriffenen, und in der Gebarmutter juruckgebliebenen, Ropfe.

### S. 641.

In den meisten der angezeigten Falle aber, so wie besonders ben dem in natürlicher Lage eingekeilten Kops fe, wird die Zange, in Absicht auf die Zeit ihrer Uns wens

wendung, indicirt, fobald als fich ber Ropf in der Aronung befindet, eine betrachtliche Geschwulft bes tommt, und der Weben allenfalls ohngeachtet, Deus noch nicht tiefer im Beden berunterfällt.

### S. 642.

Die Geburtsjange wird alfo unter diefen Umftan: ben um somebr indicirt, als die Weben nachlassen. die Kopfgeschwulft nicht mehr wachst und zunimmt. vielmehr Schlaff und welf zu werden beginnen, Die Mutter aber, der Entfraftung und anderer Bufalle wegen, in angenscheinliche Befahr gerathen follte.

### S. 643.

Undere Ralle, welche den unverzuglichen Gebrauch dieses Instruments, mittelft des so genannten Accouchement force, anzeigen, sind §§. 452. 460. 461. 464. 165. 466. angeführt worden. Dennoch muß der Ropf venigstens in die obere Deffnung des Beckens einge: treten fenn, und ichon in der Kronung liegen, wenn anders die Operation nicht mislingen, sondern gluck: lich, leicht und geschwinde von Statten geben, und ber Wendung nicht den Vorzug laffen foll.

### S. 644.

Das Perforatorium wird, feltene Ralle ausge: nommen, nie anders, als nach vorher gemachtem Bei brauche der Kopfgange, indicirt. Denn die Grade des eingekeilten Ropfes, laffen fich felten anders, als aus der Erfahrung, (à posteriori) beurtheilen und er:

## 176 Ill. Abschnitts V. Cap. B. d. Indicationen

### S. 645.

Der in einem offenbar engen Beden eingefeilte Kopf, eines eben so offenbar todten Kindes, berechtiget nur einzig und allein den früheren Gebrauch des Perforatorii, und das zwar um der Mutter willen.

### S. 646.

Nach der Perforation indicirt der noch hohe, oder schon tiefe Stand des Ropfes im Becken, entweder den Gebrauch der Ropfzange, oder der Menardis schen Hiruscheitzlange, oder, jedoch sehr viele Falle ausgenommen, die Unwendung eines Hakens.

### S. 647.

Die Haten, welche zum Glücke überhaupt sehr felten nothig find, und gleich dem Perforatorio, so lange als möglich, vermieden werden sollen, werden eigentlich nur in vier Hauptfällen besonders indicirt.

### S. 648.

Erstens: Wenn Zwillinge mit einander verwachten waren, dergestalt, daß ben verspäteter Erkennte niß derselben, und verabsäumten Kaiserschnitte, sie nach ihrem Ableben nicht anders, als durch eine Trens nung zu erhalten waren. In diesem seltenen Falle macht sich ein scharsschneidender gebogener Haken nothwendig.

### S. 649.

Zwentens: Wenn nach verabsaumter Kaiserges burt, der Kopf eines abgestorbenen Kindes, in der obern Deffnung eines sehr engen Becken stecken ges blieben blieben ware, und nach der Perforation der Geburts: jange nicht folgen wollte, oder fonnte, auch die Mese nardifche hirnscheiteljange bereits fruchtlos anges wandt worden ware.

### S. 650.

Drittens: Wenn die Verforation bes nach ber Wendung eingefeilten Ropfes nothig ift. In benden. diesem und dem vorigen, nicht allzuseltenen Fallen. wird der Smelliesche, mit Levretischen Stielen vers befferte, fpige und frumme hafen indicirt, und mit vorzüglicher Bequemlichkeit, vor andern feines aleis chen, gebraucht.

### S. 651.

Biertens: Wenn der Ropf des Rindes abgerif: fen worden, und der Korper mit eingefeilten Schule tern noch in der Mutter jurud ift. In diefem Kalle wird der Levretische Baten mit der Scheide ange: jeigt, und mit besonderm Rugen gebraucht.

### · S. 652.

Ben dem nach der Wendung abgeriffenen, und in der Mutter guruckgebliebenen Ropfe, wird in den leiche teften Kallen einer oder der andere der beften Ropfs rieber, (§. 602.) alsdann erft indicirt, wenn die bloße Sand nicht hinlanglich senn follte. In schwe: reren Rallen aber wird die Ropfgange, und in den schwersten endlich bendes, Perforatorium und Ropf: jange, oder ein Smelliescher Saken, indicirt, und vortbeilhaft gebraucht.

## 178 Ill. Abschn. V. Cap. V. d. Indicationen 2c.

### S. 653. W Sour Char Har

Der Roonbupsische Jebel wird ben Obliquitäten bes Kopfes, so wie ben natürlichen Geburten, (Theor. 58. 604. 605.) angezeigt und bewährt besunden.

### S. 654.

Der Wassersprenger (S. 609.) wird unter gehöris gen Bedingungen (Theor. S 544.) nur da indicire, wo die Wasser im Muttermunde vor dem Kopfe des Kindes brechen, und also das Kind natürlich und mit dem Kopfe voran geboren werden soll. Denn ben Wendungen des Kindes ist, auch statt aller andern Werkzeuge zu diesem Behuse, die Hand des Geburtshelsers, nach Vorschrift des Deleurye ges braucht, das zwecknäßigste Werkzeug, und daher vor allen andern indicirt.

### S. 655.

Der Gebrauch der Werfzeuge zur Kaisergeburt wird in den meisten Fallen durch den Pelvimeter (S. 609.) und Cephalometer (S. 572.) indicirt.

### S. 656.

the transferration

Wom Gebrauche und ber Unwendung des Levres tischen dreyblatterigen Kopfziehers, desgleichen von den Unzeigen und Gegenanzeigen zur Kaisergeburt, so wie von dieser Operation selbst, an seinem Orte.

### 

## Das sechste Capitel.

Von den allgemein zu beobachtenden Res geln, benm Gebrauche der Instrumente.

### S. 657.

So lange man fich feiner natürlichen Werkzeuge, der Sande, bedienen kann, foll man der künstlichen Werkzeuge, der Instrumente, entbehren.

## WILL 190 190 - MAN \$ . 658 - 910 5

Nur die Unwendung und der Gebrauch der Insstrumente zur rechten Zeit, ist so nothig und nüßlich, als die vorzeitige und unwörhige Unwendung derselben schädlich ist. Män soll also weder zu übereilend und kühn, noch zu nachsehend und furchtsam senn; denn es ersordert in der That eben so viel Wissenschaft, der Natur zur rechten Zeit zu helsen, als in andern Fällen derselben nachzusehen, und sie etwas gewähren zu lassen. (Theor. S. 462.)

### s. 659.

Ju diesem Ende erfordert es eine bedächtliche Unsterscheidung der Falle untereinander selbst, eine riche tige Kenntniß ihrer wahren Unzeigen und Gegenanszeigen, eine überhaupt versuchte Erfahrung und prasetische Beurtheilung, geschwinde Entschließung auf der einen Seite, aber Muth und gesetzen Geist genug auf der andern Seite, dergestalt, daß das, was man M2

## 180 III. Abschn. Vl. C. v.d. allgem. zu beobacht.

einmal nach vernünftigen Gründen beschlossen, unabsänderlich geschehe, es koste, was es wolle, und daß man sich daher nicht ohne dringende Noch und Urssache würklich vorkommender Bewegungsgründe, am wenigsten aber durch eine einnehmende Ueberredung, irre machen, und vom rechten Wege ableiten lasse. Denn eine leichtfertige Wahl ist so selten ohne übele Folgen, als der Wechsel dieser leichtfertigen Wahl hiernächst gewiß nicht ohne verdienten Lohn bleibt.

### S. 660.

Hat man sich solchergestalt einmal zu dieser, oder jener Instrumentaloperation, nothwendiger Weise, ents schlossen; so wird früh gethan, wohl gethan senn, soll anders Mutter und Kind nicht ein Opfer der zauder renden Nachsicht werden.

### S. 661.

Aber nie, es ware denn ben verspätetem Raisers schnitte, oder wo sonst die Mutter schon wurklich stirbt, soll der Geburtshelfer je eine Gebärende hulfe los verlassen, es koste, was es wolle.

### S. 662.

Eben fo wenig foll, nach dem fo genannten tonige lichen Gefeke, je ein Geburtohelfer je eine unentbunden Berftorbene unentbunden begraben laffen.

### S. 663.

Ben ben meisten Instrumentaloperationen vere fahrt man jedoch dergestalt, daß man den gelindesten und sichersten Weg allezeit zuerst einschlage, und nicht leicht

Regeln, benm Gebrauche der Instrumente. 181.

leicht anders, als stufenweise, von den unschuldigen ju den verlegenden Wertzeugen, übergehe. Selten wird man, jum Grempel: das Perforatorium, oder einen Hafen früher, als die Geburtszange, brauchen.

### S. 664.

Ben allen und jeden Instrumentaloperationen aber, gibt man der Person das nämliche Lager, sich selbst aber nimmt man die vortheilhafteste Stellung, und den abwechselnd besten Austand, wie ben der Wenzung auch. (§§. 165. 166. 167. 248. u. s.)

### S. 665.

Undere, theils von Seiten des Geburtshelfers und seiner Verrichtung, vor, in und nach der Gesburt; theils von Seiten der Gebärenden und ihrem Verhalten, hier, so wie ben einer jeden vorzunehmens den Manualoperation, wesentliche Erfordernisse, sind §§. 258. 259. 260. 261. 268. angeführt und erdretet worden.

### §. 666.

Besonders aber behängt man den Unterleib des Person, bis fast zur Erde, mit einem Tuche, wie ben einer zu verrichtenden Manualoperation auch. Denn so wenig es der Unstand erlaubt, daß der Gesturtshelser, welcher seine Augen in den Spisen seis ner zartfühlenden Finger haben muß, nach seinen eignen Verrichtungen schaue, so wenig ist es nothig, daß ihm Umstehende etwas absehen mögen.

182111. Abschn. VI. Cap. v. d. allgem. zu beobacht.

### S. 667.

Es ist keinesweges hier, so wie ben sonst vorzus nehmenden chirurgischen Operationen, der Gebrauch, daß man die darzu nöthigen Instrumente auskrame, und in Reihe und Ordnung zurechtlege. Je verborz gener man sie vielmehr an sich halten kann, je besser ist es. Und es ist nicht unmöglich, daß man manche Instrumentalz so-wie manche Manualoperation, der Gebärenden und den Umstehenden gleichsam unwistend, ansangen und endigen kann; obgleich jemand der nächsten Angehörigen von dem Vorgange der Sachen, um des zweiselhaften Ausganges willen, durchaus vorher Wissenschaft haben muß.

### S. 668.

Bu diesem Ende, oder auch sonst, darf fein Inftrument eingebracht werden, dem nicht durch eine gestinde Erwärmung zuvor die kalte Eigenschaft aller Metalle benommen worden wäre. Dieses geschiehet am besten, mittelst seiner eigenen körperlichen Wärsme, oder mittelst untergestellten warmen Wasser, oder auf mancherlen sonst verstohlene Urt.

### §. 669.

Kein Instrument soll desgleichen bengebracht werden, deffen außere Flache, so wie die außere Flache der hand, die es begleitet, nicht vorher mit etwas Del überzogen ware.

## Regeln, benm Gebrauche d. Instrumente. 183

### S. 670.

Alle Inftrumente werden mit den Spigen der Finger soweit als möglich, bis jum Orte ihrer Besstimmung, begleitet.

### §. 671.

So wenig indessen diese Regel von sonst ehirurgi; schen Instrumenten, welche in gewisse Hohlen des menschlichen Körpers gebracht werden sollen, allges mein senn kann, so wenig und noch weniger ist sie es auch hier. Der den Theilen angemessene Bau der Instrumente, worinnen sie gebracht werden und würs ken sollen; desgleichen eine geschickte Handanwendung ben der Application derselben, muß also östers die Ausnahme von der Regel machen, oder es würde die Unwendung und der Gebrauch des Instrumentes oft wegsallen.

### §. 672.

Sonst hat es, ben Application der Instrumente, in Ubsicht auf die Zwischenzeit der Weben, gleiche Bewandtniß, wie mit den Handen ben dem Wendungsgeschäfte. (§. 265.)

### §. 673.

Nicht gleiche, sondern vielmehr umgekehrte Be: wandtniß, hat es aber nach angebrachten Instrumen: ten, ben der Operation, oder Extraction derselben. (§. 266.)

### S. 674.

Infonderheit aber foll man ben allen und jeden Inftrumentaloperationen, der Are des Beckens nach R 4 der

## 184 III. Abschn. VI. C. v. d. allgem. zu beobacht, ic.

der verschiedenen tage der Gebärenden, so wie der Are der Mutterscheide, und der Würkung der Insstrumente, nach den Gesehen des Hebels, wohl eins gedenk senn, und diese wesentliche Stücke nicht außer Acht lassen. Denn hierauf, und besonders auf eine Geschicklichkeit der Hand, in rechter teitung des Instrumentes, kommt es oft ungleich mehr an, als auf alle Kraft des stärksten Zuges einer groben Hand.



# Vierter Abschnitt.

# Bon den Instrumentaloperationen, und ihrer Classification überhaupt.

### S. 675.

leichwie der erste Theil der practischen Geburtse hulse die Lehre von den Wendungen und der Fußgeburt vortrug, welche fast einzig und allein die naturliche Hand eines geschickten Geburtshelsers ersort derte; (§§. 9. 324.) So beschäftiget sich dieser zwendtere; (§§. 9. 324.) So beschäftiget sich dieser zwendte Theil der practischen Geburtshulse durchgehends mit widernaturlichen und schweren Operationen, welchen nur die kunstlichen Hände des Geburtshelsers, die Instrumente, (§§. 9. 325.) gewachsen sind, und hat größtentheils widernaturliche und schwere Kopsegeburten zum Vorwurse.

### 5. 676.

Eine sostematisch richtige Classification schwerer Kopf: und anderer Geburten, in ihre Classen, Geschlechter und Gattungen, ist hier eben so möglich, und fast sonüklich, als in dem ersten Theile der practisschen Lehre von den Handgeburtsoperationen, (§§. 11. 326.) obwohl die Classen, die Geschlechter und Gattungen, hier nicht allemal so, wie dort, (§. 327.)

## 186 IV. Abschn. Von den Instrumentaloperat

ruducirt werden durfen und konnen. Die Neduction der Classen findet gar nicht Statt. Rur einige Geischlechter lassen sich reduciren, und es ist so wenig alle mal möglich, als nothig, die Geschlechter durch alle Gattungen, bis zur ersten zu bringen.

### \$. 677.

In der ersten Classe der Instrumentaloperationen, kommen die schweren Geburten des zuerst instehenden eingekeilten Kopfes vor. Dieses erste Geschlecht hat dren Gattungen, je nachdem die Lage des Gesichtes ist, der Kopf mag in der obern, mittlern oder untern Deffnung des Beckens eingekeilt befunden werden.

### §. 678.

Bum zwenten Geschlechte gehoren die Gattungen bes schief eingekeilten Kopfes, deren sich hauptsachtich zwo gemeine und vier besondere einfinden, als aus welchen letzteren ungleich schlimmere Lagen des folgenden Geschlechtes entstehen konnen.

### S. 679.

Das dritte Geschlecht begreiftalfo gewisse andere falsche Lagen des Ropfes, und hat vier Hauptgattun: gen, je nachdem das Gesicht liegt und sonft gewandt ift.

### S. 680.

Unter das vierte Geschlecht rechnet man die Persforation des Kopfes. Sie hat dren Gattungen, je nachdem der Kopf, dessen Lage mit dem Gesichte, wie in demersten Geschlechte des eingekeilten Kopfes, drens sach senn kann, zuerst oder zulest persoriet wird.

### S. 681.

In die zwente Classe gehoren bie ichweren Bes urten des nach ber Wendung gulegt eingefeilten Sie hat zwen Geschlechter: Jedes Gez blecht hat dren Gattungen, nach dem Unterscheide er umgefehrten Lage des Ropfes in dem erften Bes hlechte ber ersten Classe. Das erfte Geschlecht er: ordert die tofung des folchergestalt eingefeilten Rops es, das andere die Perforation deffelben.

### S. 682.

Die dritte Classe enthalt die schwere Weburt des en dem Wendungegeschäfte abgeriffenen, und in er Mutter guruckgebliebenen Kopfes. Diefes Ges hlecht gablt dren Gattungen, je nachdem ber Ropf nit dem Gesichte liegt.

### S. 683.

Die vierte Classe faßt den eingefeilten Bintern, nd die eingekeilten Schultern. Jedes Geschlecht bat wo Gattungen, je nachdem im ersten der Leib liegt, ind im andern der Rouf icon weggeriffen ift, oder nicht.

### S. 684.

In die funfte Classe, als in ein ganzes Geschlecht, verden verschiedene Gattungen von Operationen mit dem drenblätterigen Kopfzieher aufgenommen.

### S. 685.

Den Schluß macht die fechste Classe mit der Rais sergeburt. Dieses Geschlecht ift in seiner Urt. zweise fact.

## 188 Vi. Abschn. I. Cap. v. d. eingefeilten Ropfe,

fach, je nachdem die Operation, entweder ben leb zeiten, oder nach dem Tode der Mutter, verrichte wird.



## Das erfte Capitel.

Von dem eingekeilten Kopfe, mit dem Gesichte nach hinten.

### S. 686.

Dbgleich der Kopf des Kindes, nach der ersten Gat tung des ersten Geschlechtes, die allernatürlichste lagzur Geburt hat; so kann er sich doch, in Rücksich auf seine Große, oder auf ein enges Becken, nach ei nem der dren Frade einklemmen, und das zwar in der obern, mittlern oder untern Deffnung des Beckens

### S. 687.

Der Ropf des Kindes, welcher alsdann schot mehr oder weniger in der Kronung liegt, außert na turlicher Weise eine ansehnliche Geschwulft der allge meinen Decken desselben, und die Kraft der Wecher ist nicht im Stande, seinen ferneren Fall im Becker zu befördern, wohl aber die Kopfgeschwulft, so lang das Kind noch lebt, an Masse und Harte zu vermehren

### S. 688.

So sehr auch diese Kopfgeschwulft der Beurthei lung der Lage des Kopfes im Wege steht, und, inden

e Nahte und Fontanellen gleichsam verlarvt, hindert, aß sie durch die Untersuchung um soviel undeutlicher efühlt und erkaunt werden können; (§§. 32. 80.) so he muß man sich jedoch, um des Unterscheides der battungen willen, Muhe geben, dieselbe aussindig i machen, ehe man zur Operation schreitet.

### §. 689.

Bu diesem Ende geht man am bequemsten in der wischenzeit der Weben ans Werk, und bemühet sich itweder durch die Kopfgeschwulst auf eine Naht zu mmen, oder man geht in einer bequemen Gegend, ets as seitwarts mit dem Finger, neben der Geschwulst urch den Muttermund, um aus einer gefundenen taht und ihrer Nichtung, oder aus einer angetroff men Fontanelle und ihrer Stellung, auf die ganze age des Kopfes zu schließen, und seine Stellung egen das Becken zu beurtheilen.

### §. 690.

Im gegenwartigen Falle wird fich aber das Ende er Pfeilnaht, fanunt der hinterhauptsnaht, in Formines rechtgestellten lateinischen Y (S. 79.) nahe unter em Schoosbogen finden; dahingegen wird, nach dem dreuhe zu, die vordere Fontanelle hoch und sehr beshwerlich erreicht, oder wohl gar nicht gefunden wersen können.

### \$. 691.

Es erfordert frenlich eine genaue Kenntniß der beile des Kopfes, ein zartes unterscheidendes Gesibl und viel Uebung, die verschiedenen Nahte und Kontas

## 190 IV. Abschn. I. Cap. v. d. eingefeilten Ropfe,

Fontanellen des Kopfes, in dieser Verfassung de Theile, mittelft der Berührung in wenigen Puncten fertig und sicher voneinander zu entscheiden.

### §. 692.

Will man jest, nach erfannter lage des Ropfes und in gehöriger lage der Verson, (S. 165.) zur Up plication der Kopfzange schreiten; wie wird man ver fahren?

## \$. 693.

5. Gesetzt: der Kopf lage also recht gestellt, un zwar in der obern Deffnung des Beckens senkrecht ein gekeilt; So wird in diesen einfachen Fallen der mann liche Urm (§. 563.) zuerst, der weibliche zuletzt ein gebracht. In andern Fallen leidet diese Regel ihr Ausnahme.

### S. 694.

Ferner wird in diesen Fallen das Instrument it bende Seiten der Gebarenden so eingebracht, daß während daß es die krumme Are der Mutterscheide durchläuft, die concave Seite der neuen Krummung des Werkzeuges allezeit so nach der Concavität de Schoosbeine, als die convere Seite nach der Concavität de Schoosbeine, gerichtet sein. Allein beson dere Falle vermögen auch dieses Geseh aufzuheben.

### S. 695.

Solchergestalt sest man etliche Finger ber rechter Hand, flach, in der linken Seite der Mutter, geger den Kopf des Kindes und den Muttermund an, wah rent

nd daß man den mannlichen Urm des Werfzeus s in der Gegend der Ure mit den Fingern der nken Sand faßt.

## 6. 696.

Um aber diesen Urm des Werkzenges ohne alle lewalt, und auf das gemachlichste ein ubringen, muß an sowohl auf den Bau des Instrumentes, als der beile der Mutter und des Kopfes des Kindes, zu eicher Zeit vollkommene Rucksicht nehmen, und fo fagen, die rechte Strafe mabren, will man ans ers unfehlbare Schwierigkeiten vermeiben.

## §. 697.

Bu diesem Ende fest man den Urm gegen ifere Theile, sowohl seit: als unterwarts schief, und an, daß der Stiel ungleich bober, als die Spige's Blattes, stehe, und gibt dem Urm im Berein: ingen, eine folche doppelt hebelartige Wendung. if fich ber Stiel aus: und unterwarts neige, mab: nd daß das Blatt an der flachen Sand weg, zwis ben dem Ropfe und dem Muttermunde durch, eins id obermarts in die Hobe steigt.

### \$. 698.

Sobald einmal der obere Theil des Blattes voll: mmen durch den Muttermund gedrungen ift, wird r Widerstand ungleich geringer, und indem das nstrument jablings, gleichsam wie in einen leeren aum fallt, fleigt es viel leichter in die Sobe, bis if es endlich an den Schultern einen fremden Wie rstand findet, und steben bleibt.

## 192 VI. Abichn. I. Cap. v. d. eingekeilten Ropfe,

### S. 699.

Misdann zieht man das Instrument, nach Besin
den der Hohe des Kopses, gegen die Hohe des In
strumentes, und etwa ein oder zwen Zolle wieder zu
rück, indem man den Stiel desselben, zu gleicher Zeit
mäßig gegen den Damm, etwas schief rechterseits der
Person, richtet, dergestalt, daß der Stiel des Instru
mentes, welches gleichsam darauf ruht, das obere End
der Ure des Beckens fortsese, und mit dem Fußboder
ein ziemlich beträchtliches Planum inclinatum mache

### \$. 700.

Ulso vertraut man diesen Urm des Werfzeuger einer verständigen Verson, in unverrückter Stellung zu erhalten, an, und bringt den andern Urm, nad gleichen Regeln, von der andern Seite ben.

### §. 701.

Run fenkt man bende gekreußte Urme des Werk geuges in einander, und befestiget dasselbe im Schlosse mittelst des Schluffels, wenn es nothig ist, duri das Umdreben der Ure.

### S. 702.

Solchergestalt ist die Zange ben der allernatürlich sten Lage des Kopfes allezeit am aller leichtesten einzu bringen; Dahingegen sich diesethe ben iniquer, ode obliquer Lage des Kopfes, allerdings etwas sperrei und sich beschwerlicher freußen und schließen läßt.

### S. 703.

Es ift weder nothig noch nuklich, sondern viele mehr schadlich, daß die Stiele des eingebrachten und reschlossenen Werfzeuges zusammengebunden werden.

### S. 704.

Steht ber Ropf noch so boch im Becken, als im regenwartigen Ralle; so darf die Ure des Instrumentes nicht über einen Boll von der unteren Rugung der Theile abstehen, und es ift überhaupt sicherer und befe er, daß das Instrument gleich anfangs ehender mehr als weniger tief eingebracht werde. Denn die allens alls überfluffig bengebrachte Lange des Instrumentes. erlieret fich alsdann ohnehin allemal benmersten Uns uge deffelben.

### S. 705.

Solchergestalt (§. 699. u. f.) liegt nun, unter die: 5. ien Umständen, das Instrument, wie es sich zur ersten 1. Seit der Operation gehort, jum Gebrauche bereit,

### S. 706.

Go wie nun aber die Application des Instrus nentes die Zwischenzeit der Weben erforderte; fo ver: angt jest Die Ertraction desselben die Begenwart der Weben, wenn sich deren anders noch welche einfins ben, zur Benbulfe.

### S. 707.

Es fen ihm aber, wie ihm wolle: so wendet ber Beburtsbelfer, benm würflichen Gebrauche des Werts jeuges, bende Sande neben einander einwarts gefehrt, mit

## 194 IV. Abschn. I. Cap. v. den eingefeilten Ropfe,

mit aufwarts gewandtem Rucken derselben, dergestalt an, daß er die Stiele des Instrumentes maßig, und in gehörigem Berhälmisse mit dem Widerstande des Kopfes, zusammendrucke, und in gleicher Richtung der Stiele, die kunstmäßige Extraction anfänge.

### \$. 708.

Die kunstmäßige Extraction hat mit der, ben der Fußgeburt, (§. 296.) gleiche Regeln, nämlich: daß sich benm Unziehen hier der Kopf, so wie dort andere Theile, gleichsam nach Schraubengängen, und um seine eigne Perpendicularare wenden muß, ausgenom: men, daß sie keinesweges in einem fortdauern, son dern, gleich den Wehen selbst ben der natürlichen Kopfzgeburt, billige Zwischenräume gestattet.

### \$. 709.

Bon der Natur im leichten Falle, entlehnt alfo ber Geburtshelfer dieß Berhaltniß der Zeitpuncte, und der Zwischencaume, wenn, und wie lange er, in der Operation, ans und abseigen soll.

## \$. 710.

more som at

Die Rube in den Zwischenzeiten soll wenigsten langer senn, als die Dauer einer jedesmal versuchten Ertraction, welche nicht über eine Minute lang forts geseht werden muß.

### S. 711.

So wie aber unten diesen Bemühungen ber Kopf im Becken finkt, und sich allmählig in die mittlere Deffnung desselben stellt; so wird der Gehurtshelfer gewahr

remabr werden, daß die Stiele des Instrumentes. deichsam wie von selbst, eine andere Richtung annehe nen, und fich nach und nach mit dem Dielenboden varallel stellen.

Der Ropf fteht alsbann außer der Kronung, ichon tief in der Mutterscheide, und das Instrument, wie es sich zur zwerten Zeit der Operation gehört.

In gleicher Richtung mit dem Instrumente sest der Geburtshelfer seine Bemuhungen fort, während daß der Kopf in der Mutterscheide immer um soviel tiefer herunter fommt, als die Stiele des Inftrus mentes immer mehr Neigung bekommen fich zu erhes ben, bis der Kopf in die untere Deffnung des Beckens tritt, fich mit seiner Spife hinter die außern Theile in den Ginschnitt stellt, und die Stiele des Instrumentes nunmehr ichon eine beträchtliche umgekehrte schiefe Flache (planum inclinatum inversum) mit dem Borigonte machen.

### S. 714.

Det Kopf steht alsdann im Ginschneiden, und das 7. Instrument, wie es sich zur dritten Zeit der Ope: I. ration achührt.

### S. 715.

Der Geburtshelfer bat, in diefer Richtung des Ine strumentes, nicht nur fortgufahren, sondern er darf jest benm Durchschneiden des Kopfes, und in det vier? ten Zeit zur Geburt, nur ben jedem Zuge das In? n 2 ftrunient

## 196 IV. Abschn. I. Cap. v. d. eingekeilten Ropfe,

strument starter erheben, gleichsam als ob er es ende lich über den Leib der Frau zurücklegen wollte, wah: rend daß der Kopf, welcher sich jetzt starter entwickelt, indem er sich um seine Transversalare drehet, nach und nach durchschneidet, und mit der Länge seines Vorders hauptes solchergestalt endlich vollends geboren wird.

### S. 716.

Nunmehr lößt der Geburtshelfer das Instrument, und verfährt mit dem gebornen Kopfe, wie ben der naturlichen Geburt (Theor. §. 608.) gelehrt worden.

### S. 717.

Uss hat man in der Application und Ertraction des Instrumentes auf die dren merkwürdige Hauptzeiten, nach welchen das Instrument, wenigstens in diesem Falle, so wie der Kopf seinen Weg aus der obern Deffnung des Beckens bis durch die äußere Theile, bennahe in einem halben Zirkel durchlausen muß, bessonders Ucht zu geben. Sie sind von der Natur in leichten Fällen entlehnt, (Theor. SS. 555. 556.) und befördern sowohl die widernatürliche und schwere Kopfgeburt so sehr, als sie in derselben der Theile der Mutter, und besonders des Dammes, schonen.

### S. 718.

Um meisten hat man sich ben der Application der Zange in Ucht zu nehmen, daß die Spigen derselben nicht, statt durch den Muttermund, in den Grund der Mutterscheide fallen. Allein, außer daß alsdann weder das S. 698. angeführte Kennzeichen bemerkt wird,

pird, und das Instrument ungleich fruber einen staren Biderstand antrift, wird Web und Schmerz der Bebarenden dem ungeschieften Geburtshelfer gar ald feinen begangenen Fehler anzeigen.

### S. 719.

Zuweilen werden, ben allzu niedriger Unlegung es Instrumentes, die Kreußnerven nicht ohne einen esondern Schmerz, in einem oder dem andern Schenzt, gedruckt: Man darf in diesem Falle die Blatter es Instrumentes nur ein wenig mehr erheben, um ach gehobener Ursache, die Würfung zu heben oder z lindern.

### S. 720.

Endlich ift insonderheit noch ben ber Operation i merken, daß man wahrend derselben, die innere nd außere Theile, nicht weniger den Damm selbst, eißig mit erweichenden und schlüpferigen Sacheuinstreichen soll.

### S. 721.

In Absicht auf die während der Operation anzusendende Kraft, verhält sich übrigens der Geburtstelfer so, daß ben den ersten Tractionen, gleichsam ersuchsweise, die anzuwendende Kraft würklich minier sen, als der Widerstand des Kopfes; Ben den ernern Zügen aber applicitt er die Kraft jedesmal um o viel stärter, als die zu bewegende Last schwerer ist und mehr widerstehet, dis nach gehobenen Gleichges vichte die Last der Kraft weichet, da dann der Gewurtshelser mit jeht aussindig gemachter Kraft die

N 3

Dveras

## 108 IV. Abschn. I. Cap. v. b. eingefeilten Ropfe,

Operation fortsett. Es muß sich also das Berbalt: nif der Kraft jur Laft in dem Fortgange fteigend verhalten.

### S. 722.

Es ift jedoch um der Mutter und des Kindes willen eben so wesentlich nothig, daß sich das Beri haltniß der Kraft zur Last (in Absicht auf den Druck und den Zug mit dem Instrumente) in der vor: legten Geburtszeit fast wieder gleich verhalten muffe, Dergestalt daß jene (Die Kraft) um so viel gemäßi get werde, als fich diefe (die Laft) vermindert, unt Daß fo gar am Ende (in der vierten und legten Ge burtezeit) die Rraft zur Laft fich in umgekehrten Ber haltniffe, das ift: fallend, (S. præc.) verhalten muffe Denn es tommt alsdann mehr auf die bloße Entwicke lung des Kopfes, als auf allen Druck und Zug mi Dem Juftrumente an.

## S. 723.

In diefer Abficht, und um defto gewifferer Berfcho nung des Dammes willen, darf das Instrument, i Der letten Zeit der Geburt des Ropfes, nur mit eine Sand allein geführt werden, wahrend daß fich di andere Sand des Dammes annimmt, und der Em wickelung des Kopfes aus den Theilen, so wie ben de natürlichen Geburt, (Theor. S. 601. u. f.) forderlich ift

### S. 724.

Gefegt aber, daß der Kopf schon in der mittler Deffnung des Beckens eingefeilt ftunde, und durch di Rronung bereits fo tief in der Mutterscheide berunte gesur

gefunken mare, Der Muttermund aber fich schon to boch über ben Ropf juruck jezogen batte, daß ener nur noch mit Dabe erreicht werden fonnte: so darf das Inst ument weder allerdings so boch, noch so ichief angelegt werden, sondern die Stiele tonnen schon, wie in der zwenten Zeit zur Operation, (S. 711.) mit dem Fußboden mehr parallel zu fte: ben fommen. In der Extraction felbst overirt man fogleich nach ber zwenten Zeit, weil uns die Matur Die erste Zeit (S. 705.) ersparet hat.

### S. 725.

Bleichwie ichon die Application des Werfzenges im ersten Falle, (§. 693.) zuweilen erwas schwerer fallt, als in dem zwenten; (S. præc.) alfo ift die Er: traction im letten Falle allemal leichter, als im erften.

### S. 726.

Gesetzt aber endlich: der Ropf lage schon vor ber untern Deffnung des Bedens, und fullte be: reits die Mutterscheide fo, daß man dem fich boch juruckgezogenen Muttermunde unmoalich mehr ben: fommen tounte; so scheint und ist freglich die Up: plication des Instrumentes gewissermaßen beschwer: licher, die Ertraction desselben aber ist alsdann ge: meiniglich am allerleichteften.

### 5. 727.

Man barf aber nur das, was \$5. 670. 671. ge: lehrt worden, vor Augen haben, die Arme des In: strumentes mit den Spiken geborig an die converen Blachen des Kopfes ansegen, die rechte Strafe mah. reit,

## 200 IV. Abschn. 1. Cap. v. d. eingekeilten Ropfe,

ren, und die Converitat des Ropfes nicht aus der Concavitat des Instrumentes verlieren; so wird die Application oft leichter von Statten geben, als in andern leichter scheinenden Fallen.

### S. 728.

Es versteht sich nunmehr fast schon von selbst, baß das Instrument in diesen Fallen nicht viel über die Halfte seiner Blatter eingeschoben werden darf, und daß die Stiele schon, wie in der dritten Zeit der Operation, (§. 714.) ein geringes gegenseitiges Planum inclinatum mit dem Dielenboden (§. 713.) machen mussen.

### S. 729.

Steht der Kopf vollkommen recht, so ist es gleichviel, nach welcher Seite zu man den Spirale touren die Richtung hingebe.

### §. 730.

Im zwenten (S. 724.) und dritten Falle des einz gekeilten Kopfes, (S. 726.) ist die vordere Fontanelle ehender zu erreichen und zu spühren, als im ersten; (S. 693.) Sollte man daher an dieser, so wie an der kleinen Fontanelle, oder aus der Richtung der Pfeile naht, eine geringe Iniquität vermerken, die sich in den ersten Tractionen, durch eine mechanische Tugend des Werkzeuges, nicht von selbst verbessert hätte; so gibt man den Spiraltouren die gegenseitige Wendung.

### S. 731.

So, wie die Obliquitat und Iniquitat des Kopfes, außer der Untersuchung, auch oft noch aus der Rich:

Richtung ber Stiele des Instrumentes erfannt wird; fo wird insonderheit die inique Lage des Ropfes, fo: wohl wahrend als nach der Geburt, durch die anges legte Zange bestätiget, und zwar; theils durch den Ubstand der Stiele mittelft des Labimeters, theils burch einen Gindruck, welchen das Zangenblatt auf einem oder dem andern Stirnbeine jum Merfmale binterläßt.

#### S. 732.

Da in der letten Zeit der Operation, eine Sand allein vollkommen binlanglich ift, das Werkzeug zu führen; (S. 723.) fo fann die mußige Sand nichts beffers thun, als fich um den Damm zu befummern, und in diefer Gegend verfchiedene vortheilhafte Diens fte zu leisten. (§. 720. 722.)

#### S. 733.

Biele Lehrfage Diefer erften Gattung Diefes Bes Schlechtes schwerer Ropfgeburten werden, um die Bies derhohlung zu vermeiden, auf folgende Geschlechter und Gattungen anzuwenden fenn. In feinem Falle foll indeffen die Bange schief, nach dem Diagonalburch: meffer des Beckens, fondern durchaus und durchalt iederzeit feitwarts, nach dem großen Durchmeffer des Bedens, angelegt werden. Denn die den Theilen der Mutter und des Kindes entsprechende Bauart der Lepretischen Zange leidet feine andere Upplication.



## Das zwente Capitel.

Von dem eingekeilten Kopfe, mit dem Gesichte in der Seite.

#### S. 734.

Die zwente Gattung des nach dem ersten Geschlechte eingekeilten, aber querstehenden Kopfes, mit dem Gessichte in einer oder der andern Seite, (§. 677.) ist, nach der ersten Gattung, die, welche, ihrer Ursachen halber, (Theor. §. 390.) am häusigsten vorfällt.

S. 735.

Wenn gleich der Kopf in dieser Lage nicht allemal eingekeilt ift, so geht dennoch die Geburt, theils weil die Wehen, guter Ursachen halber, an und vor sich selbst so würksam nicht senn können, theils weil der Kopf der Lange nach durch den queren Durchmesser der außern Theile gehen soll, allemal langsamer und beschwerlicher von Statten.

S. 736.

So wie aber ber Kopf liegt und steht, so wird er auch gemeiniglich geboren, und man darf mit Smellie und seinen Unhängern weder glauben noch hoffen, daß er sich unter der Geburt noch immer dreben und recht stellen werde.

S. 737. Zuweilen liegt das Hinterhaupt, zuweilen das Vorderhaupt, etwas tiefer in dem Becken herunter, wele velches die Overation bald etwas leichter, bald etwas ichwerer macht; mehrentheils aber ift es der Scheitel, oder der Wirbel, welcher eigentlich vorliegt, und die Overation am meisten erschwert.

#### S. 738.

Man erkennt diese Lage des Kopfes, wenn die Vfeilnaht dem großen Durchmeffer des Beckens ge: maß lauft, und die vordere große Fontanelle fich in einer, die fleine und hintere Fontanelle aber fich in der andern Seite der Mutter befindet.

#### S. 739.

Rach der Upplication des Instrumentes, verrath noch die starte Entfernung seiner Sticle, die vorber beurtheilte Lage des Ropfes.

#### S. 740.

Die Ertraction des Kopfes in dieser Lage, ist in manchen Fallen diefer Urt etwas unficher, und gleitet je zuweilen die Zange ben noch hohem Stande des Kopfes im Becken aus; so geschiehet es sowohl von Seiten der Ursachen des Kopfes und des Beckens, als von Seiten der Ertraction felbit, allemal unterwarts.

#### S. 741.

Man muß alfo, um diefer und anderer Urfachen willen, die Spiken der Blatter des Instrumentes boch und vorwarts genug, wie in der erften Zeit zur Dpes ration, anlegen, auch am Ende, mehr in der Lage Des Instrumentes zur zwenten Zeit der Operation, forte arbeiten, und um der geringeren Gutwickelung willen, welcher

## 204 IV. Abschn. II. Cap. v. d. eingekeilten Ropfe,

welcher der Kopf hier fähig ist, das Instrument nicht allerdings so, wie in der dritten Zeit der Operation, erheben.

#### S. 742.

Gleichwie der Damm in dieser beschwerlicheren Geburt, leicht zu beurtheilender Ursachen halber, (S. 648. 649.) abermals leicht leidet, und einigen Schaden nehmen fann; also hinterläßt das Instrument, besonders auf der Mitte der Stirnbeine, gern einen leichten Eindruck auf-den allgemeinen Decken des Kopfes.

#### S. 743.

Aus der verschiedenen Richtung des Abdruckes, welchen das Zangenblatt mitten auf der Stirn hinters läßt, (S. præc.) läßt sich noch nach der Operation bes urtheilen, in welcher Seite der Mutter das Gesicht gelegen hat; auch, von welchem der benden Blätter des Instrumentes der Abdruck entstanden ist.

#### \$. 744.

Die practische Methode, den querstehenden Kopf mit dem Gesichte in einer Seite, mittelst eines besondern Manuels eines Urmes der Zange, (welches ben den eingekeilten Schultern, nach gebornem Kopse, allerdings in würkliche Ausübung zu bringen steht) solichergestalt im Becken zu drehen und zu wenden, daß das Gesicht unter die Schoosbeine zu stehen komme, mithin diese zwente Gattung in die dritte verwanz delt werde, bleibt so lange unmöglich, als ein Oval in ein anders gedrängt, in demselben nicht mehr also

alfo gedrehet werden fann, daß der lange Durchmef: fer des inneren, in den Querdurchmeffer des außern, u fteben fomme.

#### S. 745.

Die practische Vorschrift, im Kalle des querste: henden Ropfes, mit dem Befichte in Der Seitenlage. Die Bange, unterhalb den Schoosbeinen, und obers halb dem Beiligenbeine meg, anzulegen, den Ropf fo anzuziehen, und denselben endlich, vor der untern Deffnung bes Beckens, sammt dem Instrumente, fo berumzudreben, daß das Besicht nach dem Beiligens beine bin ju fteben fomme, ebe der Ropf aus den Theilen herausgehoben werde, fann nicht anders, als febr verderblich fenn. (\*)

#### S. 746.

Uber, den in der obern Deffnung des Beckens. in naturlicher Lage mit dem Gesichte nach der Soble Des Beiligenbeines gefehrten, eingeflemmt fteckenges bliebenen Ropf, mit der Zange zu faffen, ibn nach einer Geite des Beckens ju dreben, damit das Bor: derhaupt feitwarts ju fteben fomme, alsdann den Ropf in diefer tage so lange gegen sich zu ziehen, bis er an Die

<sup>(\*)</sup> Diefes speculative Manuel grundet fic auf eine falfde Theorie, vom Durchgange des Ropfes, und hat die vernünftige Bau-art des Instrumentes und der Theile der Mutter wider sich. Wie schablich und gefährlich ift es doch, auf einen Grund zu bauen, den man nicht kennt? Dennoch wird ein so verderbe licher Dandgriff mobl noch von manchen nachgeabmt. Wede allen, die ein so schabliches Gift einsaugen, fortpflanzen, und anmenben.

## 206 IV. Abschn. III. Cap. v. d. eingefeilten Ropfe,

bie untere Deffnung des Beckens kömmt; Sodain das Borderhaupt abermals in die Höhle des Heiligem beines zu drehen, und den Kopf endlich, unverständig genug, vollends zur Welt zu bringen, ist ein noch verderblicherer Vorschlag. (\*\*)



## Das dritte Capitel.

Von dem eingekeilten Ropfe, mit dem Gesichte nach vornen.

#### S. 747.

Unter den Gattungen der schweren Kopfgeburten der ersten Geschlechtes, ist die Lage des Kopfes mit den Gesichte nach vornen, oder unter den Schoosbeinen als die dritte Gattung, nicht ohne Ursache, (Theor SS. 384. 390.) die allerseltenste, welche in der aus übenden Geburtshülfe vorkommt.

#### S. 748.

Fallt diese Gattung der Geburt je zuweilen vor so ist sie zu gleicher Zeit so schwer, als selten, wem gleich der Kopf nicht allemal so stark eingekeilt ist, al in der ersten Gattung.

. S. 749

<sup>(\*\*)</sup> Diefes bennabe halobrechende Manuel grundet fic auf eben dinamliche faliche Theorie. Db je ein Geburtebelfer foldergiftalt nur ein Kind lebendig zur Welt gebracht haben mag Das möchte ich feben! Offenbar in die Augen leuchtende Fet ler, in den neuern Zeiten, verdienen öffentlich bestraft zu wei ben.

#### S. 749.

Es fommt diefes einestheils daber, daß die vor: bere Grundflache Des Gefichts, ale ein breiter Theil. unter den ichmalen Bogen der gewolbten Schoofbeine in fteben fommt, und durch die enge obere Ruge ber außern Theile geben foll, mabrend daß die bingere Spike des Ropfes, das Hinterhaupt, auf dem Steise beine rubet, und nach der frarteren Deffnung des Bedens und der weitern untern Ruge Der aukern Theile auf eine umgekehrte gan; widernaturliche Weife gewandt ift, fondern anderntheils auch, weil der Ropf gemeiniglich schon vor der Zeit zu fehr entwickelt ift. und mit feinem großen Durchmeffer fo in dem fleinen Durchmeffer des Beckens steht, daß der eigentlich fo genannte Wirbel, fratt der hintern Spike des Rope fes vorliegt, und feiner folchen Entwickelung, als in bem Falle des wohlgestellten eingefeilten Ropfes. fåbig ist.

#### S. 750.

Diese Lage des Kopfes wird daraus erfannt, wenn umgekehrt, die vordere große Fontanelle den Schoosebeinen, so wie die hintere kleine Fontanelle dem Seisligenbeine, naber liegt.

#### S. 751.

Der Kopf mag solchergestalt im Becken eingefeilt senn, wo er will; so hat man von Seiten der Applie tation des Instrumentes dahin zu sehen, daß die Stiele desselben, um mehrerer Verschonung des Gesichtes willen, nicht allzu schief gegen den Damm anzustehen tommen.

## 208 IV. Abschn. IV. Cap. v. d. schiefstehenden

Bon Seiten der Extraction aber bat man babin zu feben, daß man abermals, um der Berfchonung des Gesichtes willen, und weil der Kopf feiner fo ftarfen Entwickelung fabig ift, in der zwenten Zeit der Opes ration verbleibe, wenigstens nicht vollfommen in Die dritte Zeit übergebe.

S. 753.

Je beschwerlicher zuweilen diefe Beburt von State ten geht, je mehr leidet oft der Damm in derfelben. (S. 749.)



## Das vierte Capitel.

Von dem schiefstehenden eingekeilten Rovie.

#### S. 754.

Das Geschlecht des schief eingekeilten Kopfes, hat hauptfachlich zwo gemeine Gattungen, (S. 678.) worunter die Schiefen Stellungen des Ropfes, jur reche ten oder linfen Seite der Mutter, verftanden werden, es mag das Geficht ruck: oder vorwarts liegen.

Da die schiefe Lage des Kopfes nach der linken Mutterseite am baufigsten vortommt; (S. 143.) fo wollen wir diese funftig allezeit die erfte Gattung nens nen, das Gesicht mag rudwarts liegen, ober nicht. S. 756.

#### S. 756.

Die schiefe Lage des Ropfes nach der rechten Mute erfeite, welche feltner vorkommt, wollen wir funftia Mezeit die zwente Gattung neunen, bas Gesicht maa por: oder ruchwarts liegen.

#### S. 757.

Die besonderen schiefen Lagen des Ropfes, in noch ichlimmeren Stellungen beffelben, (S. 678.) follen das folgende dritte Gefdilecht ausmachen.

#### S. 758.

Die allgemeine Regel der Kunft will, daß man benjenigen Urm des Instrumentes, in derjenigen Geis te querft appliciren foll, nach welcher der Ropf fchief liegt, und am meiften angedruckt wird.

#### S. 759.

Beil dieses sich am meisten nach der linken Mutterfeite bin jutragt; (S. 143.) fo befindet fich darum auch die drebbare Ure an demjenigen Urm der Ropfs jange, welcher in die linke Mutterfeite zu fteben tommt. (5.-566.)

#### §. 760.

Gefeht aber: der Ropf ftunde nach der zwenten Gattung schief; (§. 756.) so kann, nach der allgemeis nen Regel, (§. 758.) Der mannliche Urm biernachst nicht andere, als über den weiblichen Urm ju liegen fommen. S. 7613

## 210 IV. Abfchn. IV. Cap. v. d. schiefftehenden

#### S. 761.

Gut! Man barf nur die Stiele geschickt neben und untereinander weg zu bringen wissen; so ift diesel Schaden gehoben, und das Instrument applicirt.

#### S. 762.

Geschtaber: der Kopf ware, nach der ersten Gat tung, (§. 75.5.) so stark gegen das Darmbein linker, seins der Mutter angedruckt, daß es nicht möglich ware, mit dem mannlichen Urm in dieser Seite durch zukommen. In diesem Falle wird ein besonders Manuel erfordert.

#### §. 763.

Mannimmt den mannlichen Urm, und bringt ihn nach ganz und gar umgekehrten Gesehen der §§. 694. 695. 697. in der rechten Mutterseite an, gibt ihm ober: oder viellnehr unterwärts eine gehörig geschickte Wendung in die linke Mutterseite; so ist alle Schwier rigkeit auf einmal gehoben, und der Urm jest, auf eine sonderbare und leichte Urt, an gehörigen Ort und Stelle gebracht.

#### §. 764.

Der weibliche Urm, darf jest nur noch auf bie ordentlichste Urt und Weise eingebracht werden; so ist das Instrument applicirt.

#### §. 765.

Gefest auch: der weibliche Urm des Instrumen, tes ware in der zwenten Gattung des schiefstehenden Kopfes, so wie hier der mannliche in der ersten Gattung,

ung, nicht gerade zu (S. 758.) einzubringen gewes en: fo nimmt man Diefen weiblichen Urm, fest ibn. nach gegebener Borfchrift, (S. 763.) in der linken Rutterfeite an, und führt ibn gleichmäßig (S. 763.) n die andere rechte Mutterfeite; fo ift die Saupts chwierigkeit abermals gehoben, und gleichsam aus iner Unmbalichkeit eine Doglichkeit gemacht.

# CONTRACTO SCHEET SOULS HAVE

Run bringt man den mannlichen Urm auf die Mercinfachste Urt ein; so ist weiter feine Schwierig: eit. vorhanden, als daß der mannliche Urm auf bem veiblichen liegt.

## \$. 767. O Loo dine luca ming

nathana a da

Diefem Umftande bilft man nach bem S. 761. leicht ib: fo ift das Instrument abermals applicirt, und s darf jest nur damit operirt werden.

# Das fünfte Capitel.

Bon dem eingekeilten Ropfe, mit dem Gesichte voran.

#### 

us diefer schiefen Lage des Ropfes, nach vornen der nach hinten, entstehen zuweilen, im Fortgange der Beburt, die allerschlimmsten Stellungen deffelben,

## 212 IV. Abschn. V. Cap. v. d. eingekeilten Ropfe

bas Rind mag seufrecht mit der Are des Bedens, au seinem Leibe, oder auf seinem Ruden, liegen.

# nonce of the Control of the Control

Doch schlimmere Stellungen des Kopfes entste ben, wenn das Kind seitwarts von der Are de Beckens abweicht, und zugleich auf einer oder de andern seiner eignen Seiten liegt.

#### sin has not his book \$. 1770. main sphi - SC

In diesen Fallen kommt entweder das Kind m dem Vorderhaupte voraus, und bietet das Gesicht at oder es stellt sich mit dem Hinterhaupte ein; und lieg zum theil mit dem Genicke vor. In allen diesen Fa len aber stämmt es sich mir dem Kopfe gegen d obere Deffnung der Veckens an.

### Passes S. 771.

Dieses ganze Geschlecht der hochstfalschen Kop lagen, hat also dren besondere Gattungen von erste und eben so viel von letzter Urt.

## \$ 772.

Außer den allgemeinen Kennzeichen der schiefe Lage der Gebarmutter, und des Kindes in derselber (§§. 130. 131.) verrathen sich diese besondere Ste lungen des Kopfes zur Geburt, der oft misgestalte Geschwulft der Theile ungeachtet, durch das unte suchende Gefühl, und die Beartheilung der vorligenden Theile.

130 m. national I do not print

S. 77:

#### menting the production of the change in the course

Heberhaupt ift es beffer, daß bas Rind unter allen iefen außerft falfden Stellungen des Ropfes gur Bes urt in Zeiten gewandt werde; ift es aber mit feinen theilen, in fo falicher Lage und Stellung, fchon ju veit in die Weburt eingetreten, fo daß die Wendung icht mehr Statt finder; fo ift nichts, als die außer: rdeneliche Bulfe der Werkzeuge, noch übrig. 1 . wil

#### S. 774.

Die erfte Gattung von der erften Urt, wenn bas Rind mit dem Gesichte fo eintritt, daß das Stirn: ein nach den Schoosbeinen, das Kinn nach dem Beis igenbeine gerichtet fteht, ift die gemeinste, und erfor: ert eine besondere Unwendung der Konfrange. sonal of the result is made to discuss

#### \$. 775. June 12.

Die Weben treiben bas Borderhaupt in diefer Lag te gegen die Schoosbeine fo an, daß der ausgedehnte hals, und endlich gar jum theil die Bruft, ehender ils der Kopf felbst, beruntergetrieben wird. Differbanten aniffe.

#### \$. 776.

Es tomme also darauf an, daß der Widerstand gehoben werde, und der Ropf, weil er sich bereits vor der Zeit ju ftart entwickelt bat, Dergeftalt geleit tet werde, daß er in dem Becken herunter finte, und die Hoble desselben vollkommener fulle.

#### S. 3777.

Buweilen gelingt es dem Bebel, in einer vortheil: baften tage der Frau, Diefe Indicationen, mittelft

## 114 IV. Abschn. V. Cap. v. b. eingefeilten Ropfe,

geines gehörig angewandten handmanuels zu erfullen. Gingig und allein aber den Ropf, durch einen außern Druck, von den Schoosbeinen abzuleiten, ift nicht nur fruchtlos, sondern auch sogar febr gefährlich.

\$. 778. Das gewöhnliche Zangenmanuel wird mehr schab lich, als forderlich feyn, weil es ben Ropf nur um fo mehr gegen die Schoosbeine anleiten wird. Die gerade Zange aber wird den Kopf gar nicht einma faffen konnen, und alfo keinesweges Plat finden.

# elaite, et d'éta en marche et la best d'un en en épit L'étament du carmine et \$ . 779 : , sons et de marche de

Mur das Levretische Knftrument, das ift; di lange und frumme Kopfzange, wird dem Kalle ge wachsen fenn, in sofern man ihr, mittelft des ange brachten Zangenbandes, eine jufammengefeste Rraf zu geben weis, wodurch der Kopf, nach zwo ver fchiedenen Richtungen getrieben wird, dergestalt daß er derfelben feine von benden, sondern die Dia gonallinie, welche die Ure des Beckens felbst ift durchlaufen musse.

# S. 780.

3. 780. entweder vorher oder nachher durch die Kenster de Blatter des Instrumentes, und vereiniget fie nac unten auf gehörige Urt.

#### S. 781.

Ben ber Operation faßt man das Instrument m einer Sand, mabrend daß man mit der andern in D - 700 0000

Schlinge des Zangenbandes greift. Man operirt mit Dieser beständig niederwärts, während daß man mit ener allezeit vorwärts operirt, dergestalt, daß man ben Ropf durch die Elevation des Instrumentes, nach und nach und in dem Maage entwickelt, als er tiefer n dem Becken berunterfallt.

Vor allen Dingen aber muß man bas Inftru: uent felbst, in diesem Ralle so boch anbringen, und vie Blatter deffelben fo febr, als immer möglich, vor: varts anlegen; auch, um mehrerer Sicherheit willen, Die Stiele mit einem andern Bande zusammenbinden.

#### \$. 783.

In den Fallen, wo das Instrument fo boch ju teben fommt, daß die Zangenbinde, welche vorher jat muffen applicirt werden, in der Operation dem Damme durch den Druck mochte Schaden zufugen ton: ien, da muß man ihren Druckpunct tiefer anbringen, ind zu dem Ende die Binde freugweis vor der Are ibereinander schlagen, ebe man die Ende derfelben unten zusammenfügt.

#### S. 784.

Sollte selbst das Instrument so boch zu stehen emmen, daß sich die Ure desselben fenkrecht mit dem Schlüssel nicht füglich schließen ließ; so wird das In: drument auch auf andere Urt mit dem Schluffel leicht jusammengefügt und festgeschoffen.

Digital Design

## 216 IV. Abschn. V. Cap. v. d. eingefeilten Ropfe,

#### S. 785.

In der zwenten Gattung der ersten Art, stämmt sich das Stirnbein bald gegen das rechte, bald gegen das linke Darmbeinder Mutter an, während daß das Kinn allezeit nach der gegenüber stehende Seite gerichtet ist, und der Kopf, so wie in der ersten Gattung dieser Art, mit dem Hinterhaupte zwischen den Schulttern liegt.

#### \$. 786.

Die Geburtszange vermag zwar in diesen Fallen selten etwas, es sen denn, daß ein Blatt derselben, als ein gemeiner Hebel angewandt, dem Ropse eine andere tage und Stellung gegeben, und ihn zur zwen; ten Gattung des ersten Geschlechtes, (§. 734.) gestracht hatte, um alsdann nach Vorschrift der §§. 740. 741. damit zu verfahren; dennoch glückt zuweilen der Gebrauch der Zange auch in diesem Falle, ohne alle Reduction.

#### \$. 787.

Nicht also aber, wie ben der ersten Gattung, (§. 774. u. f.) kann man in der dritten Gattung verfahren, wo das Kind mit dem Gesichte so eintritt, daß das Stirnbein nach dem Heiligenbeine, das Kinn nach den Schoosbeinen gerichtet ist, sondern der Kopf muß vielmehr sogleich start vorwärts entwickelt, und in die dritte Gattung des ersten Geschlechtes, nämlich mit dem Gesichte nach vornen, (§! 747.) reducirt werden, um alsdam damit zu verfahren, wie §§. 751. 752. gelehrt worden.

S. 788:

\$. 788.

In allen diefen, fo wie in den folgenden Gattune gen von zwenter Urt, fann daher die gefchicfte Unwene dung des Levrenschen drenblatterigen Kopfziehers. von besondecs großem Ruken senn.

\$. 789. III

Die drey Gattungen von der andern Urt, unter-Scheiden fich von jenen erfter Urt, nur in Betracht der umgefehrten Lage und Stellung des Ropfes. Dam: lich: der Ropf stammt sich alsdann mit seinem Sine tertheil, in einer der vier hauptgegenden der obern Deffnung des Beckens an. Der Dacken tritt mithin fast tiefer, als der Ropf felbst, im Becken herunter, und das Geficht, welches oberwarts liegt, ift mit dem Kinne ftark gegen die Bruft angedruckt: Sonft verhalten fich diese Gattungen zu den vorigen, in Abs ficht auf das Manuel, gleichformtg.

S. 790.

In ben ichlimmften Sallen aller biefer Gattungen. fann man am Ende feine Buflucht zu feinen andern Werkzeugen, als jum Perforatorio, nehmen.

## Das sechste Capitel. Von der Perforation des Kopfes.

#### \$. 791.

as Geschlecht der Operation, welches unter dem Mamen der Perforation vortommt, bat zwo Saupte gattuns

## 218 IV. Abschnitts VI. Cap. Bonder

gattungen, je nachdem der Kopf, welcher perforirt werden muß, voran und zuerst, oder hintennach und zulest, in die Geburt kommt.

#### S. 792.

Wenn der Kopf in einer der dren Stellungen des ersten Geschlichtes, und zwar im dritten Grade eingestellt ift, dergestalt, daß die Ropfzange bereits frucht sos angewandt worden; so muß man endlich zur Persföration des Ropfes schreiten.

#### \$. 793.

ALBERTANIE TO THE ADMIN

1010/09

Die erste Gattung dieser Operation, oder die Perforation des voran zur Geburt stehenden Kopfes, ist leichter, als die zwente Gattung, nämlich: die Perforation des nach der Wendung außerst eingefeilzten Kopfes. Auch ist diese von jener, in Absicht der Instrumente, und ihrer Anwendungsart, sehr versschieden.

#### \$ 794 - 5 mm 3 mm

Um Ropfe laffen fich nur gemiffe Gegenden pers foriren, infonderheit aber und am besten, bende ihren Grundstächen gegenüberstehende Spigen, das ist: Der Scheitel, oder der Wirbel, und das hinterhaupt.

#### S. 795.

Im dringenden Nothfalle lassen sich dennoch auch das Borderhaupt sowohl, als die Seitenbeine perforiren. Bende Grundflächen felbst aber, die vordere, und die untere, perforiren zu wollen, ift ungereimt, und zeugt von der Unerfahrenheit des Geburtshelfers.

## ad the man of the state of Sec. 796.

In der ersten Gattung dieser Operation ist es so selten nothia, als oft es unmbalich fallen wurde, die Lage und Stellung des Kopfes zu verändern. Den: noch muß fie, auch schon vor angewandter Ropfgange, bekannt gewesen senn. Character in the law in the first property of the second

### 179 176 MI - CANE - 1 \$. 1797. And the results of

Eben so wenig thut es allezeit nothig, die vorher angewandte und fruchtlos versuchte Kopfrange zuvor berauszunehmen, sondern fie kann oft applicirt bleis ben : Dennoch fallt fie hiernachst gemeiniglich aus, da es denn noch allemal Zeit genug ift, feine Buflucht zu andern Werfzeugen zu nehmen.

#### 

Statt aller ju Verrichtung ber Operation vorges schlagener Perforatoriorum, bedienet man fich des Smellieschen, oder vorzüglich des Levrerischen Werfzeuges; bennoch fann es nicht schaden, mit bem neusten Roedererschen Werkzeuge (S. 585.) den Unfang gemacht zu haben.

# S. 799·

Um die Perforation geschickt und sicher zu verrichten, muß man eine oder die andere Raht des Ropfes, welche am bequemften in dem Muttermunde liegt, wahlen, und die Spike des Fingers gegen fels bige anseten. \$. 800.

Sierauf nimmt man das Smelliesche Wertzeug, führt es geschloffen in der flachen Sand berauf, febt es ftatt des Fingers, welcher jur Seite liegen bleibt, auf-die Raht fo an, bas die Flugel des Werfzeuges mit der Raht gleichlaufen, und druckt es, in diefer Richtung, bis an die Alugel felbst berein; Jest offe net man das Instrument um fo viel, als zu einer binlanglichen Erweiterung der gemachten Deffnung nothig ift, schließt das Instrument wieder gufammen, und fahrt damit auch bis über die Alugel, in die er: weiterte Deffnung, um durch einige Scheerenschnitte. nach verschiedenen Richtungen, Die Birnhaute an zerstobren.

#### S. 801.

Oder, liegt der Ropf mit einer feiner Kontanellen im Muttermunde; fo applicirt man das Inftrument noch einmal in umgewandter Richtung, um den Ropf ins Kreuß, nach Berticalminfeln, ju offnen und ju zerstöhren.

#### \$. 802.

Ift das eine oder das andere (§§. 800. 801.) ver: richtet; fo ift Die Overation geschehen, und man zieht Das Inftrument geschloffen juruck, um aufs neue mit der Ropfzange zu operiren; denn man darf nicht be: fürchten, daß der Zusammendruck des Ropfes mittelft ber Bange Die auch nur geringe Deffnung in dem Rop: fe verschließen, und den Ausfluß des Gehirnes bin: bern werde.

#### S. 803.

Sollte aber die Zange des zusammengefallenen Kopfes wegen endlich ausgleiten; (§. 797.) fo applie girt man die Mesnardische Hiruscheitelgange, und giebt den Ropf damit an.

S. 804.

#### S. 804.

Ben ber Application diefes Inftrumentes hat man dabin guichen, daß die innere concave Geite des einen Blattes, außerlich auf die convere Rlache des Birns scheitels zu liegen fomme; so wird die innere convere Seite des andern Blattes, Die innere concave Alache des Cranii faffen, und die außere ftarfe Concavitat des Instrumentes unter ben Schoosbogen ju fteben

#### \$ 805.

Der Bau bes Inftrumentes ift fonft fo gethan, daß wenn das Wertzeug auch gerade aus angezogen mird, es dennoch den gefaßten Ropf, in gehöriger Lage der Gebarenden zur Operation, nach dem umge: febrien Plano inclinato berunter bewegt, welches als: bann die Ure des Beckens mit dem Borizonte macht.

#### \$. 806.

Sobald aber der Kopf vor der untern Deffnung Des Bedens liegt, und größtentheils die Mutterscheide fullt; muß diefes Instrument, gleich andern, erhos ben, und um der Entwickelung des Ropfes willen, fast über den Leib der Frau gewandt werden, mab: rend daß es feinen Rubepunct gleichfam unter ben Schoosbeinen befommt.

#### S. 807.

Selten wird es nothig thun, fich ftatt dieses In? 7. ftrumentes, eines Smellieschen hakens, der jedoch 2. an einen baltbaren Ort, und fest eingefest werden mußte, ju bedienen.

## 222 IV. Abschnitts VI. Cap. Won der ic.

#### \$. 808.

Das Levretische Perforatorium, welches jedoch einer ungleich größeren Erweiterung fähig ist, so daß der Kopf keiner treußförmigen Deffnung bedarf, wird fonst fast nach gleichen Regeln applicirt.

#### \$. 809.

Zuweilen geht auch die Perforation des Kopfes mit dem Reodererschen Fingerbistouri vortreslich gut von Statten.

#### S. 810.

In diesem Falle nuß die vorhin gebrauchte Kopfzange zuvor herausgenommen werden. Man steckt
alsdann das Instrument dergestalt an das hinterste
Slied des Mittelsingers der rechten oder linken Hand,
daß der convere Rucken der Klinge an die innere
Fläche des Fingers zu liegen kommt, und legt den
Zeige: und Ringsinger zu benden Seiten gegen die
Fläche der Klinge an; den Daumen und Ohrsinger
aber legt man an die innern Flächen des Zeige: und
Ringsingers, damit die Hand eine zugespiste Form
bekomme. Mit solchergestalt bewassneter Hand geht
man in die Theile herein, sest das Instrument gegen das heilige Bein zu, am Kopfe herauf, da man
alsdann erst, indem man mit der Hand wieder zurück
fährt, den Kopf in irgend einer Nath öffnet.



## Das siebende Capitel.

Von dem eingekeilten Kopfe, nach der Wendung.

#### S. 811.

er nach der Wendung zurückbleibende, und durch den Zug am Körper fich einkeilende Kopf des Kindes, macht die Operationen der zwenten Classe (S. 681.) in diesem zwenten Theile aus.

#### S. 812.

Dieses Geschlecht hat dren Gattungen, je nache dem der Kopf mit dem Gesichte nach einer der Gattungen des ersten Geschlechtes, (§:677.) in welchem der Kopf zur Geburt voran steht, sich ruckwärts, seitwärts, oder vorwärts, eingefeilt hat.

#### S. 813.

Am meisten findet sich der Kopf nach der dritten Gattung eingefeilt, und alsdann muß er, um ihn durch das Becken zu bringen, wenigsteus in die zwenste Gattung gewandt werden.

#### - · \$. 814. -----

Dber, befande sich der Kopf sogar nach der ersten Battung eingeseilt; so umf feine tage noch jest in die wente Gattungen verwandelt werden.

## 224 IV. Abschn. VII. C. v. d. eingefeilten Roufe.

#### S. 815.

Um diefes, (§. 814.) oder jenes, (§. 813.) ju bewerkstelligen; muß man den mit einem Tuche um: wickelten bereirs gebornen Rorper des Rindes wieders win erwas zurückbringen, und ihn alsdann nach einer Seite berumdreben, mabrend daß man zugleich mit der andern Sand nach dem Munde des Kindes fahrt, und Die Wendung des Ropfes nach diefer Seite befordert.

### \$. 816.

21ber auch nach ber erften Gattung fann fich der Ropf des Kindes, nach dem Maage feiner Große. oder der Enge des Beckens, in einer feiner Deffnungen. und zwar nach einem der dren Grade, eingefeilt befin: ben, fo daß diefe Reduction nicht Statt findet, und die Unwendung der Ropfzange indicirt, und erfordert wird.

stran of the automatic St. 817. 11m die Geburtszange in diesem Falle anzuwens ben, lagt man, um fich nach unten frene Sand und Raum ju schaffen, den Rorper des Rindes, fammt den Urmen, vorwarts in die Sobe beben, bringt die fache Sand bis jum Muttermunde, und schiebt in derfelben ein Blatt des Werkzenges in jeder Geite auf gehörige Urt an den Seitentheilen des Befichtes, bis jum Ropfe, berauf.

#### S. 818.

Mach geschehener Upplication des Justrumentes, geschiehet die Operation mit demselben nach den name lichen Regeln, wie ben der funftlichen Geburt, mit dem Ropfe voran, gelehrt worden,

7182

S. 819.

#### \$. 819. 1 million n' in date

Gelten, und nur im außerften Falle des im dritten Brade eingekeilten Kopfes, wird die Perforation Defe selben nothia thun.

#### \$. 820.

In diesem Falle muß jedoch die Ropfzange zuvor berausgenommen, auch die Perforation felbft auf gan's indere Urt und Weise verrichtet werden.

### S. 821.

die Perforation des Kopfes nach der Mamlich: wenten Sauptgattung, (S. 791.) fann nicht anders, als mit einem Smelliesch : Levretischen Safen, oder allenfalls mit dem Roedererschen Fingerbistouri, vors genommen werden.

#### S. 822.

Bu diesem Ende fabrt man mit facher Sand an ber hintern Wand der Gebarmutterscheide, fo boch man ann, durch den Muttermund über das Genicht des Kindes nach dem Vorderhaupte berauf: Allsdann führt man einen folchen Baken, die Spike nach bem Rinde gerichtet, in der flachen Sand, und nach einer Bogenlinie, so boch als möglich berauf, fest und druckt Die Spife des Safens in das Borderhaupt, am bestett in die vordere große Fontanelle ein, und zieht den Ropf nach den Regeln ber Kunft an.

#### S. 823.

Soll anders die Spike des Hakens einen festen Enthalt haben; so muß sie in das Cranium dringen,

## 226 IV. Abschn, VII. Cap. v. d. eingefeilten Ropfe,

und nicht zwischen demfelben und seinen gemeinen Decken stecken. Dan muß also, wenn das Justrument applicirt ift, die Spige desselben, außerlich nicht mehr durchfühlen konnen.

#### S. 824.

Buweisen, befonders wenn das Becken nach seit nem kleinen Durchmesser sehr enge, oder der Kopf überaus groß ist, sindet die Hand mehr Gemächlichteit, nach einem oder dem andern der schiesen Durchtemesser des Deventers einzudringen, und den Haken einzindringen. Dennoch muß alsdann, wenn die Spise gehörig eingesest worden, das Justrument, um den Kops in gehöriger Richtung des Juges mit dem Instrumentzu eurwickeln, zuvor nach der hintern Wand der Gebärmutterscheide gedrehet werden.

#### S. 825.

Der Haken verrichtet alsdann gemeiniglich die ganze Operation, ohne daß man nothig hatte, aber mals zum Gebrauche der Kopfzange zu schreiten: Sollt te derselbe im Anziehen, auch das ganze Vorderhaupe zertheilt haben; so läßter ben rechtem Unziehen, dene noch den festen Halt nicht fahren, oder es dürste der Kopf nunmehr leicht durch Benhülfe des Körpers herausgezogen werden.

#### S. 826.

Buweilen, obgleich seltener, etwas schwieriget und nicht ohne mehrere Vorsicht, läßt sich die Verfortation des Kopfes, auch in diesem Falle nicht übel mit dem Roedererschen Fingerbistouri machen, ins bem

em man entweder das Borderhaupt in der Stirnnaht, der seitwarts in einem Theil der Kronennaht zertheilt, ind sodann den Kopf, durch Benhulfe des Körpers nzieht.

#### S. 827.

Das Manuel mit diesem Instrumente ist in diesem falle das nämliche, welches Spho 810. gelehrt worden. Nan darf nur die gewaffnete Hand sogleich etwas städer anwenden; sobald aber das Bistouri angesest, fährt man mit flacher Hand, so hoch als möglich, n dem Kopse herauf, und zertheilt ihn, indem man mit er Hand an demselben wieder herunter fährt.



## Das achte Capitel.

Von dem abgeriffenen und zuruckgebliebenen Kopfe.

## §. 828.

Die dritte Classe tragt die Operationen des nach der Bendung abgerissenen, und in der Gebarmutter zus ickgeblicbenen Kopfes vor. (S. 682.)

#### S. 829.

Dieses Geschlicht hat dren Gattungen, je nache em der Kopf, wie in den Gattungen des vorigen D 2

## 228 IV. Abschn. VIII. Cap. v. d. abgeriffenen

Gefchlechtes, mit dem Gesichte rudwarts, feitwarts oder vorwarts, lag und gestellt war.

#### S. 830.

Es entstehet auch dieses Geschlecht nicht anders als aus dem vorigen, befonders wenn der Ropf die Stellung nach der dritten Gattung hat, und der Geburtshelfer theils seine eigene Krafte nicht kennt, theile ohne die falsche Lage des Kopfes geandert zu haben falsche Zuge thut.

#### S. 831.

Vor allen Dingen muß die dritte Gattung, der mit dem Gesichte vorwärts gestellten Kopfes, wenig stens in die zwente Gattung verwandelt, und den Kopfe die Querlage mit dem Gesichte in die Seitz gegeben werden.

#### S. 832.

Um dieses zu bewerkstelligen, hat man den Ropf ab welcher mit dem Kinne auf den Schoosbeinen fest auf ihr, ganzlich abe und zuruck zu stossen, aledann aber denselben in der Gebarmutter, als in einem fregeren Raume, zur Seite zu legen.

#### S. 833.

Jest läßt sich der Kopf entweder mittelst der blothen gen Hand, oder durch Benbulfe verschiedener nicht übel erdachter Kopfzieher, (§. 602.) herausbringen.

#### S. 834.

Man versuche das erste, und bringe den Mittele finger durch das große toch des Hinterhauptes, legenta

ich

in Beige: und Ringfinger an die Seiten an, mabe nd daß man den Daumen in den Mund steckt; oder an bringe den Zeigefinger durch bas große Loch bes interhauptes, lege den Daumen und Mittelfinger zu n Seiten des Kopfes an, und lege die andern King er gebogen in die flache Band; jest drehe man den opf mit dem Gesichte in einem viertheils Zirkel seit: arts berunter, und leite ihn foldbergestalt durch die Rutterscheide, bis zur untern Deffnung des Beckens; Isdann fahre man mit ein paar Fingern ber andern and zum Munde, drebe den Kopf mit dem Gesichte nterwarts, und bringe ihn endlich mit dem Border: aupte zuerft, mit dem hinterhaupte zulest, arts in einer halben Birfelwendung beraus.

#### S. 835.

Collte diefes Sandmanuel wegen figengebliebener alswirbelbeine nicht von Statten geben; fo muß bie peration zusammengesetzter Weise, theils mittelst er Sand, theils mittelft der Benbulfe eines der Ropf: eber, (S. 602.) verrichtet werden.

#### S. 836.

Man bringt namlich einen diefer Ropffieher burch &. as große Loch des Hinterhauptes, fo dient jest das 2. instrument gleich einer Sand; ein paar Finger der ndern Sand aber bringt man zu dem Munde, und erfährt jest nach den eben vorgeschriebenen Res eln. (S. 834.)

com dest on

Wenn aber wegen übermäßiger Enge bes Bedens, der allzu großer Starke des Kopfes, alle diese Opes rationen

## 230 IV. Abschnitts VIII. Cap. v. b. abgeriffenen

rationen nicht gelingen wollen; so flüchtet man zur Kopfzange, bringt den Kopf erst wieder zuruck, und legt ihn mit dem Hinterhaupte vor, daß die Basis Eranii entweder ober: oder unterwärts gerichtet sen, um die Geburtszange alsdann zu appliciren.

#### S. 838.

Ben ber Application der Kopfzange, hat man jest boch in diesem Falle in Acht zu nehmen, daß die linken Hand zuerst, und fast ganzlich in die Gebärmutter eingebracht werde, um den Kopf in der ihm gegebes nen Lage zu erhalten und zu unterstüßen, mahrend daß man den mannlichen Urm des Justrumentes zwar zuerst, aber verkehrt und in der falschen Seite (S. 763.) einbringt, um ihn unterhalb dem Kopfe weglaufen zu lassen, und ihm seine gehörige Lage in der linken Mutze terseite zu geben.

#### S. 839.

Ulsdann liegt die linke Hand schon bequem an Ort und Stelle, um den weiblichen Urm des Werkzeuges in seiner Seite auf die einfachste Urt und Weise anzu: legen, und man darf, nach geschlossenem Instrumente, ben gebundenen Stielen, nur die Extraction machen.

#### 535 33.00 n.24 no 10.000 30 umaning. Only 15.22.00 no \$. 840.

In den schwersten Fallen wird abermals die Der foration erfordert, welche auch hier, ben schon wurft lich angelegter Zange, noch Statt hat, und sehr mögelich ist.

1) m 1560 , 47 com \$11841. med had from behaling

Dder, (ba es in den schlimmften Fallen boch fele en ohne Perforation abgeht,) man legt den Ropf in je natürlichste Lage, Die er nach ber Wendung haben ann, fekt einen gebogenen Safen in die vordere gon: anelle, geht mit ber Band bis zum Dunde juruck, ringt ein paar Finger in benfelben, und giehr ben topf nit benden Sanden gemeinschaftlich und geboria urcb. 114. S. 842.

Selbst das Roederersche Fingerbiftouri tann in 4. iefen Fallen des ju gertheilenden Ropfes Statt haben, 2.

in ishon than had \$1.843.

Das erforderliche Manuel fann aus bem, mas S. 810. 827. gelehrt worden, leicht abgenommen

# Das neunte Capitel.

## Bon den eingefeilten Schultern.

## 6 Half and The 5 m S. 844.

In diefer vierten Claffe fcmerer Geburtsoperation ien, fommen die Geschlechter der eingefeilten Schul ern, und des eingefeilten hintern', vor.

5. 845.

In bem Gefchlechte der eingefeilten Schultern bat nan zwo Gattungen. Es fift, namlich: der bereits gebors

## 232 IV. Abschnitts IX. Cavitel. Von ben

geborne Ropf auf dem Rumpfe noch fest, oder er ift febon davon abgeriffen.

## 

Gist ber Ropf, nach der erften Gattung noch auf dem Rumpfe fest; so steht der Kopf doch ge: meiniglich quer, und das Gesicht liegt nach einer ober der andern Seite der Mutter, mahrend daß bie Schultern, in verhältnismäßiger Lage des Kope fes, (S. 107.) nach bem fleinen Durchmeffer bes Beckens eingefeilt find.

#### de en gallen der in eren. 748 i. auf nies E. auf mallen. 2.

Die Schultern feilen fich jedoch nicht fruber ein, als bis der Ropf größtentheils geboren, und fast volle Tommen durch die Mutterscheide herausgekommen ift, office catefordun le fe

#### S. 848.

Da alfo die aufstehende Schultern dem Fortgange ber Geburt durch die Ginfeilung fein Sinderniß in Den Weg legen , ebe ber Ropf nicht durchgeschnitten bat; so erfordern fie auch den Gebrauch der Zange, wenigftene am Ropfe, nicht.

#### S. 849.

Der Rath anderer fin diesem Falle die Urme ju tofen, ift felten in thatige Musubung ju bringen, will man anders nicht, felbst nach den von ihnen gegebes nen Regeln, die Urme verrenten, oder brechen.

#### S. 850.

Wollte man die Seitenlage des Korpers burch Umdrehung des Kopfes andern und beffern; fo wurde :32000

man

man dem Kinde ehender ben hals umdrehen, als dies ses bewerkstelligen: Es kommt also hauptsächlich auf Die Berbefferung der übelen Lage der Schultern an.

### Date Track to St. 851.

Diefe Indication erfullet man mittelft eines auf besondere Urt bengebrachten Urmes der Zange.

### S. 852.

Gefest: ber Kopf lage quer, mit dem Borders haupte nach der rechten, mit dem hinterhaupte nach Der linfen Mutterfeite; so nimmt man den weiblichen Urm des Werfzeuges, und bringt ihn nach umgekehre ten Gefeten, (\$. 765.) ichief von unten nach oben, in Der linken Mutterfeite an dem hintern Theile des Sals fes berauf, bis zur linken Schulter des Rindes, wels de in diesem Kalle fest auf dem Borgebirge des Beis figenbeines auffißt: Alsdann faßt man, den Stiel des Instrumentes in bende Sande, und gibt diefem Urnt überhalb dem Beiligenbeine, unter der Schulter meg. Die Wendung aus der linken in die rechte Mutterfeite, indem man zugleich den Urm etwas bart an die Schule ter andruckt, und das Blatt der Bange fast fageumas fig bewegt, fo brebet fich, mit der Schulter, Det gange Korper des Kindes, nach dem großen Durch: meffer des Beckens, und ber Ropf, den man jest nur anziehen darf, tommt, mit dem Gefichte nach ben Schoosbeinen gerichtet, ju fteben.

#### he day a white on Burt our merchants, in his Andrew June 1965 19 S. 853. In Matrice Tines

Sollte ber erfte Berfuch nicht allerdings nach Wunsche ausgefallen fenn; fo zieht man den Urm berg aus, und widerhohlt das namliche Manuel noch ein: mal. Aber es darf die auf dem Vorgebirge des Heistigenbeines aufstehende Schulter, nur ein wenig weggerückt, und nach dem schiefen Durchmesser des Veckens verlegt worden senn; so ist der Widerstand schon gehoben, und der Körper folgt; nunmehr dem Zuge am Kopse.

#### S. 854.

Der gegenseitige Fall erfordert den manulichen Urm des Wertzeuges, und das gegenseitige Manuel, mit demselben. (§. 763.)

# \$. 855.

Ift aber, nach der zwenten Gattung, der Kopf schon vom Rumpfe abgeriffen; so find auch die Schule tern, sammt der Bruft, gemeiniglich schon so in das Becken eingezwängt, daß die Wendung des verstums nielten Körpers nicht mehr Start findet, sondern daß er am besten so, wie er liegt, geboren wird.

# elen – and general S. 856. geiellen aum mesüne

Bu diesem Ende bedienet man sich vorzüglich des Levrenschen Hatens mit der Scheide.

#### Se 857.

Man bringt den hafen, am Stiele ganzlich von der Scheide gerrennt, mit den ben dem Gebrauche aller hafen nothigen Vorsichten und Regeln, in die Bruft, unterhalb etlichen Rippen weg, an; sobald die Spise gehörig gesaßt hat, schiebt man die Scheis de an dem Stiele herauf, indem man die halfte des

Stiels von dem haken selbst fest anzieht, bis sich das Inftrument vollkommen geschlossen bat. Jest faßt man die Stiele mit voller Sand, und dreht im Uns gieben das Instrument fo auf: oder niederwarts, daß die Bruft im Durchgange, entweder nach oben, oder nach unten gerichtet fen.



# Das zehnte Capitel.

Von dem eingekeilten Hintern.

#### S. 858-

In dem Geschlechte der Geburten mit eingefeiltem Sintern, befinden sich hauptfächlich zwo Gattungen : Es ift namlich derfelbe entweder nach dem großen, oder nach dem fleinen Durchmeffer des Beckens eine geflemmt, der Leib, welcher in der lehten Gattung nicht anders, als seitwarts fteben fann, mag in ber erften Gattung vor: oder rudwarts fteben.

#### \$. 859.

Wenn man in Diesen Gattungen die Wendung nicht mehr machen fann; fo fann man auch nicht alles mal, nach dem Rath anderer, mit gebogenem Zeis gefinger, gleichsam wie mit einem Safen, in eine Weis de des Rindes tommen, und foldergeftalt die Geburt befordern. Der ftumpfe Safen, zum namlichen Ende zwecke aber, bleibt allemal gefährlicher für das Rind, als der Gebranch der Geburtszange.

5. 860.

#### S. 860.

In der ersten Gattung hat man also das Instrusment auf die einfachste Art anzulegen, und die Ertrasction nach den Regeln der Kunst nur so weit zu machen, dis man füglicher mit benden Zeigefingern in bende Weichen des Kindes kommen kann, um es alsdannt ben denselben soweit herunter zu ziehen, bis man ihm füglich die Wendung auf den Leib geben kann.

## \$. 861.

Die andere Gattung aber, muß mittelft, eines Armes der Geburtszange, in die erste Gattung ver: wandelt werden.

#### S. 862.

Das Manuel dieser Operation, mittelst eines Armes der Geburtszange, hat mit den zu losenden eingeklemmten Schultern, (§. 852.) nicht nur die größte Aehnlichkeit, sondern ist auch in diesem Falle eben so möglich. Denn wenn umgekehrt der große Durchmesser eines Ovals aus dem kleinen Durchmesser eines andern Ovals gebracht werden soll; so vershält sich die Sache ganz anders, als wenn bende Ovale, ihren gleichmäßigen Durchmessern nach, in einander stecken, und der große Durchmesser des inner ren, in den kleinen Purchmesser des äußern, gedreht werden soll.

## §. 863.

Durchmesser des Beckens treten; so ist der Widerstand gehoben, und die Geburt geht alsdann, gemeiniglich aus eignen Rraften der Natur, leichter von Statten.

5. 360.

S. 864.

Wo nicht; fo wendet man auf wiederhohlte Urt den Sintern mit feinem breiten Durchmeffer, vollfom: men in den großen Durchmeffer des Beckens, legt den zwepten Urm der Geburtsjange an, und hilft der Beburt, mittelft der Ertraction, woben man übrigens nach den bereits gegebenen Regeln (S. 398.) verfabrt.

# Das eilfte Capitel.

Von den Gesegen zum Gebrauche des drens blätterichen Kovfziehers.

#### \$. 865.

Levrets drepblattericher Kopfzieher ist zwar haupte fächlich für den Fall eines abgerissenen, und in der Bebarmutter juruckgeblieben Ropfes bestimmt; bens noch fann dieses Wertzeug auch in mancherlen andern Fallen, felbst in folchen, welchen die Ropfgange nicht allemal fogleich gewachsen ift, mit vielem Rugen ges braucht werden.

#### S. 866.

Bendes aber, das Manuel der Application fo: wohl, als der Operation felbst, mit Diesem Instrus mente, erfordert frenlich fast mehr Hebung und Ge: Schicklichkeit, von Geiten des Geburtshelfers, als Das Manuel Der Application und Operation mit der Ropfzange felbft.

# 238 IV. Abschn. XI. Cap. Bon ben Gesetzen

#### \$. 867.

Es ist aber nicht zu leugnen, daß da, wo es ben einem großen Ropfe oder engen Becken, auf eine starke Compression des Kopfes ankömmt, die Kopfzange freylich den Vorzug behält.

#### S. 868.

Dahingegen behauptet dieser Kopfzieher vor der Kopfzange hinwiederum seine Borzuge, wo es, in bes sondern Fallen, mehr auf eine besondere Entwickes lung des Kopfes autommt.

#### S. 869.

Da aber die Wurfung dieses Wertzeuges auf eine vorzüglich starke Entwickelung des Kopfes hinausstäuft; so kann man sich desselben, gewisse Fälle aussgenommen, nicht wohl anders bedienen, als wenn der Kopf schon gutentheils in das kleine Becken einsgetreten ist.

#### \$. 870.

Ein Haupt: jedoch nicht allgemeines und unabs änderliches Gesetz ist es, daß der gemeinschaftliche Ruhepunct aller dren Blätter des Instrumentes, die Ure, unter das Kinn des Kindes zu liegen komme.

# \$ 871.

Eben so verhalt es sich damit, daß das Wert; zeug jederzeit geschlossen, und mehrentheils auf der hinteren Wand der Gebarmutterscheide heraufgebracht werden muß, gleich als ob man einer Mannsperson den

# jum Gebrauche bes drenblatt. Ropfgiehers. 239

den Catheter, überhalb dem leibe, ohne die fo genannte Meisterwendung zu machen, benbringen wollte.

#### \$ 872.

liegt also das Kinn irgend anderwarts wo, als auf dem Heiligenbeine; so hat man das Justrument geschlossen, von da bis dorthin, in bequemer Rich; tung und durch geschickte Handbewegungen zu bringen, ehe man es entwickelt.

#### \$ 873. THE STATE OF THE STATE O

Sobald die Ure des Justrumentes dem Rinne gesgenüber steht, zieht man das Werfzeug ein wenig an sich, bis die Ure desselben am Rinne den Widerstand sinder; alsdann entwickelt man die Blatter, von bensten Seiten gleichmäßig und geschickt, bis das Justrusment geschlossen ist, und solchergestalt den größten Theil des Kopses gesaßt hat.

#### S. 874.

Ben der Extraction hat man keine andere, ale die Regeln der Kopfzange in Acht zu nehmen.

#### S. 875.

Dieses wird fur die Falle, da der Kopf in der Soble des Bedens, mit dem Gesichte nach einer der bren Gattungen des ersten Geschlechtes, der ersten Classe steht, genug fenn.

#### S. 876.

In eignen Fallen des schiefstehenden Kopfes, wenn derfelbe sich an der obern Deffnung des Beckens ane stämmt,

# 240 IV. Abschn. XII. Cap. 23. der Kaisergeburt.

stammt, und mit dem Gesichte eintritt, (§. 768. u. f.) wird jedoch die Are des Instrumentes so auf das Hinterhaupt angebracht, als im umgekehrten Falle, wenn das Hinterhaupt solchergestalt eintritt, die Are wieder auf das Vorderhaupt zu liegen kommt.

#### S. 877.

Desgleichen kommt die Ure des Instrumentes, im Falle des nach der Wendung im Becken hangenbleis benden Kopfes, wenn das Gesichte nach dem Heilis genbeine zu liegt, gegen bas Hinterhaupt zu stehen.

#### \$. 878.

In dem Falle des abgerissenen, und in der Gestärmutter zurückgebliebenen Kopfes aber, wird, wenn das an den Schoosbeinen hängengebliebene Kinn, rückwärts abgestossen ist, das Instrument von unten entwickelt, und die Ure desselben könnnt auf das Vorsderhaupt, ja wohl gegen das Gesicht, zu liegen.



# Das zwölfte Capitel.

Von der Kaisergeburt.

#### S. 879.

Der so genannte Kaiserschnitt, (Sectio Cælarea; Hysterotomia seu Hysterotomotocia) das Meisterstück in der Entbindungskunst, ist die wichtigste, größte und gefährlichste chirurgische Verrichtung eines Gesburts:

# IV. Abschn. XII. Cap. B. der Raifergeburt. 241

burtshelfers, wodurch das Kind, mittelft einer blusigen Eröffnung des Unterleibes und der Gebärmutter, ur Welt gebracht wird, wenn es durch die naturlishen Wege nicht kann geboren werden, die Mutter, oder das Kind; oder bende, mögen leben, oder nicht.

#### · S. 880.

Nicht ohne Grund scheint indessen der Name dies er Operation, ehender von der That selbst, (à cxlo natris Utero) als von der Geburt des Julii Casaris serzuleiten zu senn, (\*) und der Operation also sehr uneigentlich bengelegt zu werden.

#### S. 881.

Allem Unschen nach scheint auch diese Operation, wenigstens im lebendigen Korper, nicht früher, als mit dem Unsange des 16ten Jahrhunderts verrichtet worden zu senn. (\*\*)

#### S. 882.

Außer Rousset, besonders aber Ruleau, finden sich unter den Schriftstellern wenige, welche die Lehre von dieser Operation aussührlich, und so aus eigner Erfahrung abgehandelt hätten, als mir die Gelegenheitgünstig geung darzu gewesen ist (\*\*\*). Denn in den Abhandlungen der Königlichen Academie der Chirurzgie zu Paris, ist mehr die Geschichte, sammt einiger Leorie

<sup>(\*)</sup> S. Plin. hist. natur. Libr. VII. Cap. 9. und Bayle Dictionaice historique & critique, Tom. II. pag. 125.

<sup>(\*\*)</sup> S. Caspari Baubini Appendix ad Roussetum.

<sup>(\*14)</sup> S. bas Progr. von der Kaisergeburt, Caffel, 1775.

# 242 IV. Abschn. XII. Cap. 23. der Raifergeburt.

Theorie dieser Operation, als die practische Borschrift, selbige zu verrichten, enthalten.

#### \$. 883.

Obgleich nun einige, wo nicht die Möglichkeit, bennoch den würklich guten Ausschlag dieser Operation ehedem in Zweifel gezogen haben; jo lehrt uns jedoch die Geschichte der Entbindungskunft von bendem das Gegentheil; Und es ist zum wenigsten gewiß, daß so wie zwar nicht alle Mütter mit dem Leben darvon kommen, dennoch auch nicht alle umkommen, und also Mutter und Kind, keines dem andern (wie ehedem) gleichsam zu gefallen, sterben darf.

#### \$. 884.

Um so viel aber als der Raiserschnitt junger ist, als die Zergliederung der Frucht im Mutterleibe; (Embryotomis, Embryolcia) Um so viel ist jener, dieser vorzuziehen. Lestere sollte von Rechtswegen in unsern Zeiten so verabscheuet werden, daß ihrer auch in keinem Lehrbuche mehr gedacht wurde.

#### S. 885.

Gleiche Bewandtniß hat es mit der so genannten Campetschen Section (\*), oder der Trennung der Schoosbeine in schweren Geburten. (Theor. §. 99.) Es ist weit gesehlt, daß tiese so neue als sonderbare Operation dem Zwecke entsprechen sollte; denn die Theo:

<sup>(\*)</sup> S. Petri Camperi epistola ad Dn. van Gescher, de omolumentis Sectionis Synchondroseos officia pubis in partu disficili. &c. Groening. 1774.

# IV. Abschn. XII. Cap. 23. ber Raisergeburt. 243

Theorie lebret, daß die durch diesen Schnitt zu bes purfende Erweiterung des Beckens, nicht anders. Is auf Roften und Wefahr der hintern Urticulationse achen ber ungenannten Beine Des Beckens mit dem treukbeine geschehen fonne, und daß daber diese Dres ation, um der Rolgen willen, nichts weniger als rathe im fen; practische Erfahrungen aber lehren, daß die urch Diesen Schnitt mogliche Erweiterung des Beckens ennoch fo enge Schranken habe, daß diefe Dveration en Raiserschnitt zu verdrangen, feltner zu machen, ober onft in einem Falle den geringften Rugen zu ftiften. icht vermoge, und es daber um so vielweniger vor: reilhaft oder rathsam sen, diese Operation in die Bes urtshulfe aufzunehmen, oder dem Raiferschnitte vor: nieben, als fie obnehin gemeiniglich noch eine zwente peration, von Seiten des Kindes, erfordert. (\*)

#### S. 886.

Ganz anders verhalt es sich mit der so zu nennen: 4. en Trennung der Frucht im Mutterleibe, im Falle 2. usammenverwachsener Kinder; (Theor. §S. 334. 35.) so nothig alsdann diese Operation zuweilen t; so bequem wird dieselbe alsdann, mittelst eines enen Instrumentes, das Fingerbistouri genannt, errichtet.

1 2

\$. 887.

<sup>5)</sup> S. bas Grege, von ber Raisergeburt, Seite 4 in ber Note. Und to Christ. Lud. Schmidt, Dissert de nuper proposita sectione synchondroseos offium pubis in partu difficili, Gisse, 1777, passim, & in specie spho XXXIII.

# 244 IV. Abschn. XII. Cap. 23. der Kaisergebure.

\$. 887.

Der Kaiserschnitt aber erkennt in seinem Geschlech, te zwo Gattungen, und wird verrichtet; entweder nach dem sogenannten Königlichen Gesehe, (\*) das ist: gleich nach dem Ableben der schwangern Mutter; oder, wie es auch schou seit geraumer Zeit oft glücklich geschehen ist, sogar ben Lebzeiten der Mutter selbst.

\$. 888.

(\*) S. Digeft, Libr. XI. tit. 8. mofelbit bas ehemalige fogenannte Ronigliche Befet, welches beutiges Tages um fo fuglider dat driftliche Befen genannt werden tonnte, als febr ce verbiente, daß alebann auch beffer barauf gehalten murbe, alfo lautet Negat Lex regia, mulierem, quae praegnans mortua sic, humari, antequam partus ei excidator: Qui contra fecerit, spen animantis cum gravida peremiffe videtur. Denn obwohl die fee Befen in der Accoudeurs: und hebammenordnung de ann 1768. Art. XXXIV. in biefem Betrachte billigermaßen erneuet worden; fo find doch am Ende des 177 ten, und im Unfang Des 1772ten Jahres, amo Frauen, die eine ju R \*\* ben gtel Rag nach einem Blutfluffe, von Seiten der vorliegenden Nad geburt; die andere ju SG \*\* um den zien Tag, in miderne turlicher und ichmerer Geburt, bende unentbunden, geftorbet und auch fo begraben worden. Go mahricheinlich nun bas Lebe, bes Rindes im erften Salle mittelft ber Wendung gu retten gemi fen fenn murbe; fo gewiß murde in benden Gallen menigftens bi Section noch gur nothigen Belehrung gebient baben. Ingwi fchen fiehet man in folden neuen Bepfvielen, woran es auch nach ber Sand, leider! noch nicht gefehlt bat, daß bergleichen Unich gludefalle noch ziemlich oft vortommen, und wie nothwendun Daber eine vernunftige, und, in Betracht forgen= und gemi fenlofer Debammen, auf obrigfeitliches Unfeben fich grut bende Beburtebulfe, überhaupt feyn mochte.

# IV. Abschn. XII, Cap. B. der Kaisergeburt. 245

#### S. 888.

Usso verschafft der Kaiserschnitt der Kunst, auch gar noch nach dem Tode der Mutter, das letzte id gewisse Mittel, den ihr vorgeschriebenen heilste en Endzweck glücklich zu erreichen, und zeichnet h sowohl dadurch, als daß sich die Entbindungs, ast oft hier, so wie sonst fast allezeit, mit dem Leben vener Personen auf einmal beschäftiget, vor andern heilen der Urznenwissenschaft aus. (Theor. S. 4.)

#### \$. 889.

Um aber ben Kaiserschnitt der anderen Gattung, m Lebzeiten der Mutter, vorzunehmen, soll man istige Ursachen, und also dringende Indicationen aben. Denn die Wahrnehmungen, die man bisher in den meisten dieser, obwohl mehrentheils glücklich isgefallenen Operation hat, zeugen vielmehr von ner großen Verwägenheit und starten Unwissenheit jenen Zeiten, als daß sie uns, nach wahren Indictionen, von den nothwendigen! Fällen belehren liten, in welchen diese so wichtige Operation durch; is vorgenommen werden muß.

#### S. 890.

Die Unzahl wahrer Unzeigen und würklich ber immter Falle, in welchen diese Operation heutiges tages, und im lehten Falle, (denn im ersten Falle tes gar die Frage nicht, das Kind mag leben, oder icht. S. 887. & Not.) vorgenommen werden soll nd muß, ist geringe. Sie sollen folgende senn:

# 246 IV. Abschn XII. Cap. V. der Raisergeburt.

- i) Ein zusammengedrücktes, enges und übelger staltes Becken. (Theor. §§. 84. 96.)
- 2) Allzu enge Geburtstheile, an und für sich selbst, oder zufälligerweise.
  - 3) Ein uneigentlich fogenannter Gebarmutterbruch.
  - 4) Ein Rif in der Gebarmutter. (Theor. S. 470.)
- 5) Zwillinge, welche zusammen verwachsen, (Theor. \$\$. 334. 335. Prac. \$\$. 322. 648.) und noch ben teben find.
- 6) Eine jede Empfangniß, welche außerhalb der Gebarmutter vorgegangen ift. (Theor. S. 140. u. f.)

#### S. 891.

So wie aber nur das noch wurkliche und zu rettende Leben des Kindes, ein Hauptbewegungsgrund zu dieser Operation ist; so leiden alle erwähnte Indicationsfälle (S. præc.) auch sonst, das Kind mas leben, oder nicht, unter gewissen Umständen, billi germaßen ihre Ausnahme.

#### · S. 892.

Im Falle eines übelbeschaffenen Beckens, (§. 890 M. 1.) kömmt es sogar besonders nicht nur darauf an, ob der Geburtshelfer seine Hand durch seibiger einlassen könne, sondern auch, ob er mit selbiger und dem gesaßten Theile des Kindes, wieder zurück und also durchkommen könne? Auch; ob das Kind leben oder nicht, und ob es im ersten Falle lebendig durch die natürlichen Wege durchgeführt werden könne, oder nicht? Ein Gleiches gilt von der Hüsse mit den Instrumen

# IV. Abschn. XII. Cap. 3. der Raisergeburt. 247.

trumenten, besonders der Geburtszange, wenn wir ieselbe in diesem Falle als fünstliche Hande des Gesurtshelfers betrachten. (§. 636.)

#### \$. 893.

In sofern man daher auch auf das dem Kinde zu rhaltende Leben, als auf den Hauptendzweck, (§. 891.) u sehen hat, ist zu wissen, daß, wenn der kleine Durchmesser der obern Dessaung des Beckens, nach lingabe meines Pelvimeters, (Beckenmessers) nur ven pariser Zolle befunden wird, der Kaiserschnitt ellerdings so sicher augezeigt wird, als gewiß ohne iese Operation ein vollständiges Kind, auf alle andre let, sein Leben in der Geburt verlieren muß. Soll iso ein gewissenhafter Geburtsheiser, in diesem Falle und unter diesen Umständen, die Geburt eines zeitigen und lebendigen Kindes auf andere Urt beförzern und verrichten? Nein!

#### \$. 894.

Muß nun aber der Kaiserschnitt gemacht werden; o soll es in Zeiten, das ist: wenn 1) das Kind noch ebt, 2) die Mutter noch gesund, und ben guten Kraften ist, auch 3) wenn es anders senn kann, ben Lage geschehen. Denn sonst, und zwar in benden ersten Fällen, ist es besser, daß man die Mutter liezber auch eines geruhigen Todes, als unter den Bistouris sterben lasse, oder daß man sich, ben so verhuzdelten Sachen, wo es möglich und rathsam ist, lieber noch zur Zergliederung des Kindes im Mutterleibe entzichließe. Um besten gelinget also der Kaiserschnitt, nach vorher wohl erwogenen Umständen, ben noch stehenden Wassern.

24

5. 895.

### 248 IV. Abichn. XII. Cap. B. ber Kaisergeburt.

#### S. 895.

Goll aber die Operation vorgenommen werden; fo muß man die nothige Gerathschaft, als einige befon: Dere Biftouris, (\*) etliche feine, vom schwachem Ef fig oder warmen Wein feuchte Schwamme, bewährte Blutstillende Mittel, infonderheit einige, mit ge: wachstem Zwirn eingefadelte frumme Madeln, fammt einer feinen Pincette, ju etwanigem Unterbinden der Gefage, und was fonst noch, sowohl zur Bauchnaht, als jum Verbande gehoret, namlich: große und ftar: te, paarsweise mit feinem und schmalem von Wachs angestrichenen, oder beffer durch Del gezogenen hollan: dischen Bandchen versehene frumme Radeln, in Del getranfte Bourdonnets, fammt einer etwas großen Wiefe mit einem Kaden, Plumaceaux, Charpie, Heftpflaster, Longetten, Compressen, und eine lange auf zween Ropfe aufgewickelte Binde, zwar in Ord: nung und ben der Sand haben, jedoch vor der Geba: renden verdeckt halten.

#### S. 896.

Ehe man zur Operation schreitet, soll die Gebärende bendes, die Darmunreinigkeit sowohl, als bei sonders den Urin, von sich lassen, oder es muß der Ub. gang jener, so durch ein Elystir, als besonders die ses durch einen flexilen Catheter befördert werden, da mit die sonst vom Urin etwa ausgedehnte Blase nich unter das Bistouri komme, und verleht werde.

\$. 897

<sup>(\*)</sup> G. das Progr. von der Maifergeburt. Seite 31.

# IV. Abschn. XII. Cap. B. der Raisergeburt. 249

#### \$. 897.

Msbann bringt man die Gebarende in eine fich felbst bequeme, ihr aber vortheilhafte Lage. Die beffe Lage in einem etwas erhobten und fchmalen Bets te, ju welchemman von allen Seiten ber fommen fons ne, ift diejenige, worinnen fein Theil des Korpers, am weniasten aber der Unterleib ausgedehnt oder anges ftrengt fen. Das Kreug und ber Oberleib muffen alfo vorzuglich erhöhet werden, daß der Rucken gleich: fam in einer Soble liege, und die Bauchmuskeln folchergestalt nicht allzusehr gespannt fenn. Man ordnet nicht nur die Behülfen zur Befestigung der Bebas renden geborig an, fondern weift auch den übrigen, einem jeden feine gewiffe Berrichtung an. Man dect Das Geficht allenfalls mit einem Tuche, und legt zu mehrerer Sicherheit der ju befestigenden Blieder, le Drans fogenannte Barcelets an.

#### S. 898.

Der Ort, woselbst jest der Schnitt gemacht werden soll, ist hier, so wie sonst ben chirurgischen Operationen, entweder willschrlich, oder nicht; (Locus electionis, seu locus necessitatis) Im letten Falle entscheiden offenbar bekannte Hauptsehler an der Les ber, oder an der Milz, die Gegenwarteines Bauchsbruches, vornämlich aber die von dem Seitensise des Mutterkuchens abstammende schiese kage der Gebärs mutter, (Theor. S. 321. 326. Prap. S. 129. u. s.) die Nothwendigkeit, die Gegenseite vorzüglich zu wähzlen, es sen denn, daß ein Bauchbruch sich in der Gesgend des zu verrichtenden Schnittes besände, und nicht Q. 5

# 250 IV. Abschn. XII. Cap. V. der Kaisergeburt.

anhängend ware. Im ersten Falle aber, wo nichts von allem diesem zugegen ware, da bleibt die Wahl fren, auf welcher Seite man die Operation vorneh: men will.

#### S. 899.

In der Operation selbst zeichnet man keinesweges mehr, so wenig um der Lange als Nichtung des Schnittes willen, die einzuschneibende Stelle mit Dinzte, sondern man bestimmt bendes nach gewissen anger nommenen Maaßen der Theile, durch die Schärfe des Gesichtes, mittelst eines guten Augenmaaßes, und macht solchergestalt die Operation aus freger Hand.

#### \$. 900.

Nämlich: die länge des Schnittes, sowohl durch die gemeinen Decken des Unterleibes, als durch das Darmfell, und in die Gebärmutter selbst, braucht nicht viel größer zu senn, als der dritte Theil des Umfangs eines neugebornen Kindersopses, oder als der lange Durchmesser desselben ist, und überhaupt nicht viel mehr als sechs Zolle halten. Indessen hat man hier zugleich auf das Maaß des Leibes der Mutter, und auf die Stärke des Kindes, besonders Ucht zu geben, wie denn überhaupt hier weniger durch einen etwas größeren als kleineren Schnitt ein Fehler bes gangen wird.

#### §. 901.

Die Richtung des Schnittes aber foll, nach dem taufe des stracken Bauchmuskels, etwas schief, von vornen und unten, nach oben und zur Seiten gehen, und

# IV. Abschn. XII. Cap. V. der Kaisergeburt. 251

und mifchen den vier Puncten, welche den Bereini: gungsort der Schoosbeine, den Rabel, die vordere und obere Spike des Darmbeines, und die Bereinie anna der fechsten mabren Rippe mit ihrem Anorvel bestimmen, fich nach eben angezeigter schiefen Rich: tung, fast in der Mitte, oder ohngefehr dren gute Ringerbreit feitwarts von der weiffen Linie ab, befine ten. Und fo wie das obere Ende des Schnittes, in Diefer Richtung, ben Mabel nicht über einen Boll überfteigen barf; fo muß das untere Ende deffelben. welches gegen die Mitte von dem Schenkel des Schoos: beines fallt, auch dren gute Fingerbreit oberhalb dem Schoosbeine, vor dem Weichenbande, welches von Sallopius und Doupartius den Ramen führt, und alsdann mit ber Spife des Ringers Deutlich fann gefühlt werden, fteben bleiben.

#### §. 902.

Unter Begünstigung einer vortheilhaften Lage der 6. Person, (§. 897.) macht man gegen die Mitte der ein: 3- juschneidenden Stelle eine starte, etwas schiese Quer: falte, welche man, indem sie einerseits von einem Geshülfen wohl gehalten wird, mit einem gemeinen, oder mit Levrets verbessertem Bistouri, (§. 895.) mit einem Male bis auf den Grund, durchschneidet.

#### §. 903.

Gleichwie aber durch diesen Schnitt, nur die Fetts haut, und nie die Bauchhohle selbst sogleich mit ersöffnet zu werden vermag; so schneidet man nunmehr die Bauchmuskeln und das Darmfell, bis auf die Gebarmutter

# 252 IV. Abfchn, XII. Cap. 3. der Raifergeburt.

mutter felbft, vorsichtig und nur foweit ein, daß man fo chen mit einem Finger in die Bauchhoble eindrins gen fann.

#### S. 904.

Man schiebt sogleich den Mittelfinger in die ge: machte Deffnung, und erweitert auf demfelben den Schnitt, fo viel nothig, nach unten und nach oben, mittelft eines mit einem Anopfe versebenen schmalen und concaven Fistelbistouris. (S. 895.)

#### S. 905.

Die penetrante Wunde des Unterleibes soll faum eines Zolles groß fenn, (S. 903.) mann der Mittel: finger, um fie zu erweitern, berein gebracht wird. (S. præc.) Um aber diefes Ginbringen bes Mittelfins gers ben den außerst angespannten Theilen des Unter: leibes auf die leichteste Urt zu bewertstelligen, muß man den Finger nicht gleich nach der Lange der Wun: de, sondern quer einschieben, und ihn alsdann erft Der Lange nach, mit der Bunde gleichlaufend, berum dreben. Gleiche Regeln find ben ber Eröffnung und Erweiterung der Gebarmutter felbft zu beobachten.

#### S. 906.

Ben Erweiterung ber Wunde, nach unten und oben, muß man fich wechfelsweise bender Sande be: Dienen. Gefest: Die Overation wurde auf ber linken Ceite verrichtet; fo führt die linke Sand das Biftouri nach unten, so wie tie rechte nach oben, indeffen daß das Bistouri jedesmal auf dem Mittelfinger der aus dern Sand liegt, oder ruht. Und fo verhalt es fich

umqe:

# IV. Abschn. XII. Cap. B. der Raisergeburt. 253

umgekehrt, wenn die Operation auf der andern (der rechten) Seite vorgenommen wird.

#### \$. 907.

Um diese Erweiterung zu bewerkstelligen, muß jedoch der unter dem Bistouri liegende Finger an dem Schnitte mehreren Antheil haben, und sich thatiz ger beweisen, als die andere Hand, welche den Stiel des Instrumentes, fast nur schlechterdings leitet. Das hingegen muß diese Hand an benden Enden der erweizterten Eröffnung, das Bistouri, welches sich mit dem Knopse auf die Fingerspise stüst, benm Herausnehmen, gleichsam in einem halben Zirkel bewegen, und sich jest hinwiederum thatiger bezeigen, als der uns terliegende Finger.

#### \$..908.

Das Bistouri muß auch dergestalt auf dem Finger geführt werden, daß das erste Fingerglied, gleichsam wie ein stumpfe, und dennoch eines genauen Gefühles fähige Sonde, über den Knopf des Bistouris hervorrage.

#### §. 909.

Es pflegt nicht leicht zu fehlen, daß nicht ents weder jest, oder schon vorher, ein oder der andere Ust von der Pulsader des Oberbauches, (Arceria epigastrica) sollte durchgeschnitten senn. Man unstersticht und unterbindet also, nothigenfalls, das Gefäß, ehe man in der Operation weiter geht.

# 254 IV. Abichn. XII. Cap. D. der Raifergeburt.

#### S. 910.

Mun liegt die Gebarmutter, soviel als nothia ift. blof, und es fommt nicht darauf an, ob das Rinds: maffer, ben gesprungenen Sauten, bereits abgegane genift, oder ob fich das Rind, ben unverfehrten Bela: menten, noch vom Schaafwasser umgeben, in der Gebarmutter befindet. Denn es lagt fich, wie man jedoch wohl hatte glauben follen, im legten Falle eben fo wenig, als im erften Falle, fo gar auch nicht einmal in der todten Mutter, und also in feinem Falle. eine Kalte machen, um die Gebarmutterhoble, fammt ben Sauten, fo zu eroffnen, wie der erfte Schnitt in Die außere Decken des Unterleibes (S. 902.) geschahe. Denn im ersten Kalle bat fich die Gebarmutter ichon fo dicht um das Kind berum zusammengezogen, als fie im letten Falle prall und glatt, auch der Druck der gemeinen Decken und der Bauchmuskeln noch zu ftarf ift; daber man die Bebarmutterhoble, fammt ben Belamenten, nicht anders, als auf gleiche Urt und Weise, und mit der namlichen Behutsamfeit, wie benm Schnitte durch die Bauchmuskeln und Das Darmfell (S. 903.) gelehrt worden ift, eroffnen fann.

#### S. 911.

Unders verhält es sich frenlich ben noch stehenden Waffern, in einer todten Mutter, wenn die Gebars mutter gang fren liegt, und von den Decken des Une terleibes fo wenig, als von den Bauchmusfeln einis gen Druck mehr leidet, in Absicht auf Die Ralte, wels che alsdann febr möglich ift. Aber ich febe am Ende

weder

# IV. Abschn. XII, Cap. B. der Raisergeburt. 255

weder hier, ben dem Schnitte in die Gebarmutter, (befonders ben noch stehenden Wassern) noch dort, ben dem Schnitte in die gemeinen Decken des Untersleibes, die unumgängliche Nothwendigkeit der Falte ein, sondern ich habe vielmehr Grund und Ursache zu rathen, daß auch der erste Schnitt in die gemeinen Decken des Unterleibes, gerade zu und ohne Falte, mit dem Levretischen Bistouri nach meiner Verbesserung (§. 902.) gehörig verrichtet werde.

#### §. 912.

Ift nun die Sohle der Gebarmutter, sammt den Sauten, auf diese Urt (S. 910.) eroffnet worden; so geschiebet die Erweiterung des Schnittes nach gleichen Gesehen, wie ben der zu erweiterenden Sohle des Unterleibes, (S. 904. u. f.) um hier: auf das Kind, sammt der Nachgeburt, vorsichtig her: aus zu nehmen.

#### §. 913.

Außer einer geringen Portion vom Nege, wenn es tief herunter geht, kommt nicht leicht früher, als bis die Gebärmutter von dem Kinde entleert ift, et, was vom Gedärme, welches jest ausfällt, zum Vorsscheine. Man läßt es also von einem Gehülsen wohl zurück halten, während daß man sich beschäftiget, die Nachgeburt, entweder schlechterdings benm Nabelsstrange, oder mittelst der Hand selbst, aus der Gesbärmutter zu nehmen.

#### \$. 914.

Und da man auch von Seiten der Gebarmutter, feine sonderliche Berblutung in der Operation, wird

# 256 IV. Abschn. XII. Cap. B. der Kaisergeburt.

zu befürchten gehabt haben, in sofern man sich gehütet hat, dem Mutterkuchen zu nahe zu kommen, welches sonst leicht todtlich senn mochte; so saubert man jest die Bauchhöhle und die Wunde von dem Geblüte, bringt das Gedarm vollends gehörig und geschickt ben, und schreitet zur Bauchnaht.

#### S. 915.

Ulso wird die Bunde der Gebarmutter ihr selbst überlassen, die Bunde des Unterleibes aber erfordert die Bauchnaht; (Gastroraphia) Und diese nach guten Rogeln und Barnungen der Chirurgie vorzunehmens de Berrichtung, ein geschickter Berband, eine vorztheilhafte Lage und gehörige Besorgung der Kindbetsterinn, bringen den gewünschten Zweck dieser Operastion oft zum glücklichen Ende.



# Kurze Erflärung

Der

# Rupfertafeln

sur

# Geburtshülfe,

in

widernatürlichen und schwes ren Fallen. ANT STATE OF STATE OF

older and the contract of the

perpremararlichen und fcmet



# Erflärung

der .

# ersten Rupfertafel.

ie erste Rupfertafel dienet hauptsächlich, den Fall einer kunftlich vorzunehmenden schleuniz en Entbindung, mittelst der Wendung, wenn sie ringender Gefahr wegen in Ubsicht auf das Kind othwendig ist, (§§. 455. 457.) zu erläutern.

Rigur 1.

Nach einem vorgenommenen Verticalschnitte der Bebarmutter und des Beckens, wodurch die vordere Band dieser Theile weggenommen worden, daß nur ie hintere innere Seite dieser Objecte zur Halfte erscheinet, siehet man die Gebarmutter a, den obern tand des Darmbeines b, die Schenkelpfanne c, den intern Theil des Sigbeines d, die Fetthaut in dieser Jegend e, die Mutterscheide mit ihrem Grunde f, en schon ziemlich eröffneten Gebarmuttermund g, die des Mutterscheide h, das Mittelsleisch, oder R 2

ben Dammi, und ben Sintern k. Das Rind I, liegt, wie es fich jur Zeit der Geburt gebort, in Rudficht auf den vordern Theil feines Korpers mit dem Dute terkuchen m, in gegenseitiger Uebereinstimmung und Gleichformigfeit der Theile des Rindes, mit den Theis Ien des Enes. (S. 107. u. f.) Und da der Mutter: fuchen m, feinen Gig widernaturlicherweise größten: theils in der rechten Mutterseite genommen bat: hat auch die Gebarmutter felbst, mit ihren obern Theis Ien, einen nicht unmerklichen Sang nach Diefer Seite. (Theor. S. 321. u. f. Prag. S. 128. u. f.) Daber liegt auch das Rind nach der zwenten Gattung bes ers ften Geschlechtes, widernaturlicher und schwerer Konf. geburten, (S. 677. 734. u. f.) jur Geburt vor: Allein, da die Rabelschnur n, hinter dem Ropfe vor: gefallen ift, und in Absicht auf die Lebensgefahr für Das Rind, eine Schleunige Wendung erfordert; (SS. 190. 191. 192. 193. 194. 455. No. 2.) so siehet man, wie die rechte Sand des Geburtshelfers o, in Der linken Mutterseite fich bemühet, zu den in den Knien juruckgebogenen außerften gugen p, ju gelangen, um mittelft derfelben das Rind zur Geburt zu bringen.

#### Figur 2.

Mein Wassersprenger. (Theor. S. 746. Prax. S. 609.) Es bestehet dies Wertzeug aus dem Finzgering a, und der an demselben befindlichen platten phramidenformigen Spike b.

#### Figur 3.

Die Upplication des Wassersprengers. (Theor. 8. 546.)

# Erklärung

### der zwenten Rupfertafel.

Diezwente Aupfertafel dienet hauptsächlich, ein Musster aus der ersten Classe schwerer Handgeburts: perationen, (§. 332.) oder die sogenannte gedoppelse Geburt, (§. 333.) und zwar in dem vollsommes ien Geschlechte derselben, (§§. 332. 333. 334.) die vitte Gattung, (§§. 335. 388. 397.) vorzustellen.

#### Figur 1.

Man siehet hier alle, in vorhergehender ersten Tael, mit den nämlichen Buchstaben bezeichnete Theile.
Indessenist hier die vordere Wand des Veckens, welche besteht: aus den Schoosbeinen q, und ihrer Syms ohnsis r, sodann aus den Schenkeln der Sigbeine s, welche das große ensormige Loch t, einschliessen, ergänzt, und mittelst der punctirten Linien zu ersehen.

#### Figur 2.

Stellt die, meinem Führungsstäblein ben der Up: plication, angebrachte Fußschlinge vor. (§§. 297. 298. 299. 300. 414. 609.) Das Stäblein a, muß, der not thigen Biegsamseit wegen, aus Fischbein versertigt senn. Sonst siehet man, wie die Schleise b, ben czur Hälfte, auf dem Stäblein ruhet. Wollte man sich dieses Werfzeuges auf Friedriche Art bedienen; so dürfte eben diese Schlinge, nicht weit von ihrem obern Ende d,

R 3

nur mit einer langlichen Tasche verseben senn, in welche das untere Ende des Stableins e, eingebracht werden founte.

#### Rigur 3.

Das von der Schlinge entblogte, obere eichelfor mige, gespaltene Ende meines Rubrungsftableins, wel: ches aus Elfenbein verfertiget und genau eingeleimt fenn muß.

Mein gemeiner Beckenmesser, (S. 609.) der nichts nicht anders, als eine starte, in gange, halbe und viertels Co Rolle eingetheilte holzerne Sonde ist, um damit die 🚻 Tiefe der Hohle des Beckens, oder den großen Durch: messer der mittlern Deffnung des Beckens (Theor. SS. 45.47.) zu erforschen, und daraus auf den fleinen i. Durchmeffer der obern Deffnung des Beckens (Theor. SS. 41. 42.) ben Schluß zu machen. Gine genauere Beschreibung dieses, auch im jungfraulichen Buftande auf einer Perfon, mit Rugen zu gebrauchenden Instrumen: Bl tes, sammt dem Manuel, wie man fich deffelben als; bib bann in der Beurtheilung des Beckens bedienen muffe, behalte ich mir ben einer andern Gelegenheit vor.

ibre

# Erklärung der dritten Rupfertafel.

piese Rupfertafel dienet besonders zur Vorstellung f einer widernaturlichen und schweren Sandgeburts: operation aus der zwenten Classe, (S. 336.) und zwar bui nach

nach der dritten Gattung in diefem Gefchlechte der Querlage des Kindes mit unterwärts hangenden Extres nitaten. (§. 411.)

Figur 1.

Außer den bereits in den ersteren Rupfertafeln, nit den nämlichen Buchstaben größtentheils bemerkten Theilen, fann man zwar nicht mehr, als den linken Fuß p, nach vornen, und die rechte Hand q, nach hin: en durchgefallen, zu Gesichte bekommen, indessen einerkt man die höchstfalsche Lage des Kindes, auch lach bloß äußerlichen Kennzeichen, aus der äußern der Sonsiguration des Leibes, (§. 407. Nr. 1.) sehr deut:

Figur 2.

Bildet Levrets Perforatorium, (§. 586. u. f.)
m. b. Dieses Werkzeug bestehet aus zween Armen,
welche ben ihrer Zusammenfügung a, in einander gez meteckt sind: (à jonction passe) Uebrigens siehet man musser den Stielen, sammt den Griffen b, wie die m Blatter c, welche mit den Stielen fast gleiche Lange aben, und äußerlich weder scharf noch spiß sind, mit spren innern breiten Flächen auf einander liegen, wenn as Instrument geschlossen ist.

# Erklärung der vierten Rupfertafel.

Diese Aupfertafel dienet vorzüglich zu einem Benspie: le einer widernatürlichen und schweren Handgeurtsoperation aus der dritten Classe, (§. 338.) nach

### 264 Erklarung ber vierten Rupfertafel.

ber ersten Gattung dieses Geschlechtes, (S. 417.) namlich: mit aufwarts gerichteten untern Ertremitäten. (S. 416.)

#### Figur 1.

Gleichwieman fast alle Theile mit eben denselben Buchstaben, als in den vorhergehenden Hauptsquren der Aupfertaschn, bezeichnet sindet, und die hochst üble Lage des Kindes ebenfalls schon außerlich beurtheilen kann; so erscheinet hier der rückwarts bis zur Achsel vorgefallene linke Arm r, und figurirt zum Theil eine Gattung schwerer Geburten aus dem Gesschlechte der dritten, so wie zum Theil aus dem Gesschlechte der vierten Classe. (§S. 340. 341.416. u. s.)

#### Figur 2.

Zeigt das Rodeversche Fingerbistouri (S. 788. u. f.) an. Der Ring a, ist mit dem Gewerbe b, verseben, vermöge dessen die concave Schneide der Klinge c, auf: und niederwarts bewegt werden fann.

#### Figur 3.

Die Application des Fingerbistouris.

# Erklärung

# ber fünften Rupfertafel.

Die Hauptsigur der fünften Aupfertafel ist aus Johnson genommen, und dienet hauptsächlich zu zeigen, in welcher Lage sich die Geburtszange zur erssten Zeit der Operation, (§. 705.) befinden musse.

#### Figur 1.

Mach einem vorgenommenen Seitenschnitte, wos burch die rechte Balfte der Theile der Mutter wegge: nommen worden, fichet man die linke Salfte der Theile Der Mutter und des Kindes im Profil, namlich: Die Wirbelbeine der Lenden a, das Beiligebein b, und Die Wirbelbeine des Steisbeines c; die Symphyfis Des Schoosbeines linkerseits d, einen Theil der Blafe e. ben Mastdarm f, den Benusberg g, den Rugler, fammt der Bafferlefze linterfeits h, die Borbaut des Rublers, fammt feinen fchwammigten Rorperni, Die Deffnung der harnrohre k, Die große Schaamlippe linfer Sand I, den Sintern m, das Mittelfleisch n, Die Deffnung der Mutterscheide o, den hinterbacken linferseits p, den Schenfel gleicher Scite q, Die aufere Saut und fleischige Theile der Lenden r; befonders aber wird man in der Gebarmutter s, deren Mund schon 2 30 außerst

### 266 Erklärung der fünften Rupfertafel.

außerst eroffnet ift, das Rindt, gewahr, welches mit Dem Ropfe ichon außerhalb der Aronung, nach der er: ften Gattung des erften Gefchlechtes, des in der erften Claffe jur Geburt vorstehenden Ropfes, (SS. 677. 693.) bereits volltommen in der obern Deffnung des Beckens fich eingekeilt, das Inftrument u aber, vie es fich zur ersten Zeit der Opecation gehört, (S. 705.) anacleat befindet. Sonft außern fich in Diefer Rique noch, die vordere und hintere Wand der Mutter: Scheide v, die außere gemeine Decken des Unterleis bes w, der Rabel x, das Zwergfell, fammt feiner Richtung v, und endlich die punctirte Linie z, welche von dem Varallelogramm der Bauchmuskeln und des Zwergfelles ungefehr die Diagonallinie, (Theor. S. 566.) und alfo bennahe die Ure des Beckens, des Rin: des und der Gebarmutter felbft, (als in welcher fich auch das Inftrument befindet) ju diefer Zeit der Be: burt. (Theor. S. 5.66.) ausmacht.

#### Figur 2.

Enthalt die Vorstellung des Smellieschen Perforatorii. (S. 586.) Außer den Flügeln a, (S. 800.) siehet dieses Werkzeug einer Scheere, mit langen Stielen b, und furzen Blattern c, vollfommen abnlich.

# Erklärung der sechsten Rupfertafel.

Diese Aupfertafel dienet insbesondere den zweyten Zeitpunct der schweren Kopfgeburt, mittelst des Instrumentes, (S. 712.) zu erläutern.

#### Figur 1.

Unter einem abnlichen Abschnitte des Beckens und der Gebarnutter, fiehet man überhaupt alle in der vorhergebenden Rupfertafel angemerkte Theile, mit gleichen Buchftaben bezeichnet. Jufonderheit aber merft man, wie der schon jum theil jugespikte Ropf des Kindes, schon vollkommen in der Soble des Bet: fens, vor der untern Deffnung, oder dem Musgange deffelben liege, und die Mutterscheide bereits ganglich ausfulle, mithin fammt dem Inftrumente, wie es fich zur zweyten Zeit der Operation gehöret, (§. 712.) im Ginschneiden ftebe. Uebrigens ift in Diefer Figur die fehlende Seitenwand des Beckens, welche von dem Darmbeine und deffen Kamme A, dem Schenkel der Schoosbeine rechterseits B, und dem Gigbeine gleicherseite C, von der Schenkelpfanne D, tent großen enformigen toche E, und dem Ligemento lacro - ischiatico F, ausgemacht wird, ergangt, und in den punctirten Linien zu erfeben.

# 268 Erflärung ber sechsten Rupfertafel.

Liefert das Bildniß der Mesnardischen gezähne ten Hirnscheitelzange, (§. 592.) nach der letten Verschesserung. Die bende Urme ab, sind durch eine Einstäselung (par entablement) zusammengesügt. Die Stiele cd, sind, so wie die Blätter ef, von ungleicher Länge. Das obere kurze Blatte aber, ist insonder heit äußerlich glatt und conver, so wie innerlich concav und gezähnt, oder vielmehr gerieft; dahingegen ist das untere lange Blatt f, mit seiner Hervorragung g, innerlich conver, und äußerlich concav, mithin passen bende Blätter, mit ihren Zähnen, genau in einander. Den noch weicht der Ban des Instrumentes äußerlich ben h, in eine starke Converität, so wie ben i, in eine starke Concavität (§. 804.) ab.

#### Figur 3.

Schildert Levrets Bistouri zum Kaiserschnitte. (§. 902.) Das Beträchtlichste dieses Instrumentes, liegt in der Klinge mit converer Schneide a.

#### Figur 4.

Das schmale Fistelbistouri, jum namlichen Gestrauche, (§. 904.) woran die Klinge mit dem Knopfe z, und deren concave Schneide b, beträchtlich ist.

# Erklärung der siebenden Rupfertafel.

Die siebende Aupfertafel dienet hauptsächlich zur Ers läuterung der schweren Kopfgeburt, mittelst des In:

### Erflarung der siebenden Rupfertafel. 269

Instrumentes, im dritten Zeitpuncte der Operation. (§. 714.)

#### Figur 1.

Außer allen den Theilen, welche man bereits in den vorigen Hauptsiguren gesehen hat, bemerkt man jeht den sehr verlängerten Kopf des Kindes gänzlich im Ausgange des Beckens, oder im Durchschneiden bes griffen, woben der After, sammt dem Damme, vorges trieben, und in der Gestalt einer Halbkugel äußerst ausgedehnt wird; (Theor. S. 551. u. s.) Auch wie das Instrument, zu dieser dritten Zeit der Overation, (S. 714.) vielmehr nach der Are der Muttersscheide gerichtet ist, und wie mit demselben jeht, nach einem ganz andern Plano inclinato, (S. 713.) gears beitet werden muß.

#### Figur 2.

Der Smelliesche von Levret verbesserte frumme haken, (S. 596.) einfach abgebildet. Man siehet das gebogene Blatt a, den sehr bequemen Stiel b, so wie die Spike c, und kann sich durch die Einbildung des gegenseitigen Stückes, das ganze zusammengesehte Paar haken, welches jedoch solchergestalt selten gestraucht wird, leicht vorstellen.

#### Figur 3.

Mein Labimeter, oder Zangenmesser, (§. 571.) mittelst dessen sowohl die Starke des Kopfes in Muts terleibe, als der rückgängige Uebergang der Grade eines eingekeilten Kopfes in schwerer Geburt (§§. 8354 the distributed to the country of and the second of the second









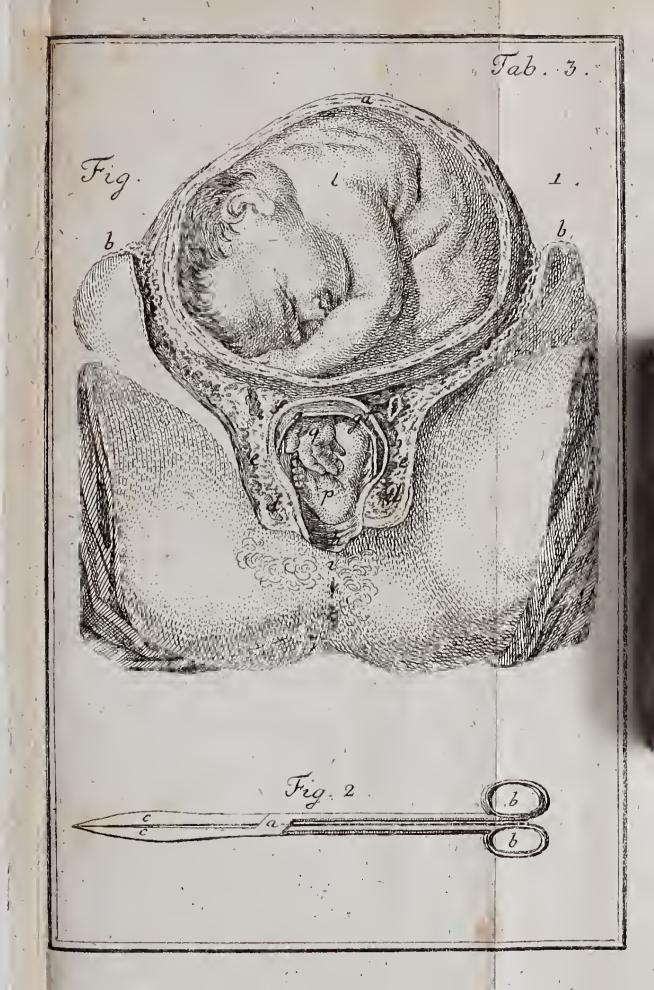









U

















